Monographien

3111

1Deltgeschichte

Die Erfindung

Buchdruckerkunst

von

Heinrich Meisner

und

Johannes Luther



Digitized by the Internet Archive in 2016

# Liebhaber-Ausgaben



# Monographien zur Weltgeschichte.

In Verbindung mit Underen herausgegeben

non

Ed. Heyck.

XI

Die Ersindung der Buchdruckerkunst.

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1900

## Die Ersindung

der

# Buchdruckerkunst.

Zum fünfhundertsten Geburtstage Johann Butenbergs.

Don

Oberbibliothekar Dr. Heinrich Meisner
und
Bibliothekar Dr. Johannes Luther.

Mit 15 Kunstbeilagen und 100 Abbildungen.



Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1900 on diesem Werke ist für Liebhaber und freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Auggabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck der numerierten Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Gutenberg. Holzschnitt eines unbekannten Meisters aus dem Jahre 1578. Nach: F. W. Ruland, "Gutenberg = Album".



I.

ber die Erfindung der Buchdrucker= funft, welche nun 450 Jahre zurückliegt, und über ihre erste Berbreitung sind an siebenhundert Werke und größere Auffätze bis jett geschrieben worden. Was alles ist in ihnen enthalten? Da wird das Lob der neuen Runft in lateinischen Versen be= sungen, da tritt der fromme Gottesstreiter in begeisterter Predigt für sie ein, und ein anderer hinwiederum hält fie für Teufels= werk und ihre Erfinder der Hölle verfallen. Das Blei der Buchstaben, so meinen noch andere Lobredner, wirke viel kräftiger, als das der Kartätschen; das Harz, welches zur Buchdruckerschwärze gebraucht wird, gleiche den arabischen Myrrhen, welche die Augen erhellen; die Geister der Gelehrten aber würden durch die Druckfunst gleich Mumien für die Nachwelt einbalsamiert, und die Buch= drucker selbst, wie die Schicksalsgöttinnen, pflegten ihre Lettern verkehrt zu setzen, so daß wir die Abdrücke erst jenseits fähen. Dann disputiert der Professor mit seinen Studenten in einem Colloquium logicum über das, was eigentlich Buchdruckerkunft sei, und der historische Forscher steigt hinab in das Dunkel sagenhafter Zeiten, um in ihnen die Spuren der neuen Kunst wieder= zufinden. Der Chronikschreiber stütt sich auf alte Traditionen, die von Geschlecht zu Geschlecht über die ersten Drucke sich fort= gepflanzt haben, und stellt seinen Lokal= patriotismus obenan; ihm entgegen tritt der findige Archivar, welcher Original= urkunden veröffentlicht; jedoch über alle hin= weg schreitet stolz der Kritiker, der alles zu zersetzen vermag, um aus dem Nichts seine eigene Meinung empormachsen zu laffen.

Bu dieser Menge von Forschungen andere Thatsachen, zu diesem Widerstreit der Meinungen eine besondere hinzugutragen, ist nicht der Zweck dieser neuen Schrift über die Erfindung der Buchdruckerkunft. Allein es verlohnt sich wohl der Mühe, jett, wo ein Stillstand der litterarischen Fehden eingetreten ist und ein Abschluß zu Gunften eines Mannes und einer be= stimmten Zeit erfolgte, aus der Menge des nicht jedem zugänglichen oder nicht leicht lesbaren Materials dasjenige heraus= zuheben, was wert ist, einem größeren Leserkreis der Gebildeten erhalten zu bleiben. Eine solche Aufgabe schien um so verlockender, als eine allgemeine, kurzgefaßte und den augenblicklichen Stand der For= schung berücksichtigende Darstellung der Erfindung der Buchdruckerkunst bis jett ge= fehlt hat.

Jeder Gebildete, ja jeder, der lesen kann, müßte ein besonderes Interesse daran haben, von dem, welchem er seine Bildung zum großen Teil verdankt, mehr zu wissen, als Namen, Zeit und Ort. Die Berall= gemeinerung der Bildung geschah durch die Buchdruckerkunst. Wie jede Erfindung sich durch ihre Refultate bewährt, so hat die der Buchdruckerkunst in den 41/2 Jahr= hunderten ihres Bestehens unermegliche aufzuweisen. Auf alle Bölker der Erde übt sie ihren Einfluß; der Forscher in stiller Studierstube weiß ebensowenig sich ihrer zu entraten, wie das Kind, das in sich den ersten Drang zum Lernen fühlt, oder wie der Wilde, dem der Missionar durch das gedruckte Wort Gottes den ersten Ansporn zum eigenen tieferen Denken bringt. Der=



Abb. 1. Altäghptischer Stempel zum Stempeln bon Backfteinen. (Bon oben und unten gesehen.)

jenige, welcher die Mittel erfand, die flüch= tigen Laute der Sprache zu fesseln und sie jedem kundzugeben, auch wenn Länder und Meere beide trennen, der hat, um mit Berder zu reden, wie ein Gott unter Menschen gewirkt und alle vereinzelten Bestrebungen für das Reich der Humanität auf der ganzen civilisierten Erde gleichsam in eine Rirche gefammelt. Jest vermag fein Brand einer alexandrinischen Bibliothek, kein Raubzug wilder Mongolenhor= den mehr die Schäte des Wiffens zu vernichten; jett kann Talent und Benie, das oft in kleinem Kreise vergebens nach Un= erkennung rang, sich in gedrucktem Worte an die Allgemeinheit wenden, und das Menschenkind, dem die Gabe verliehen ward, seine Gefühle und Gedanken in dichterisches Gewand einzukleiden, findet zu Leid und Freud in enger Krankenstube wie in der freien Gottesnatur gleich= gefinnte Seelen. So ist die Buchdrucker= kunst uns das geworden, was die Elemente für die Natur sind, etwas Unentbehrliches, ohne das zu leben wir uns gar nicht denken können. Was uns jetzt natürlich dünkt, das war für die Generation, welche die Erfindung und erste Anwendung der Runft, Bücher zu drucken, mit ansah, etwas Ungeheures, Überirdisches; man ahnte da= mals schon, daß mit dieser Erfindung ein neues Zeitalter anheben würde, welches die Welt aus ihren Jugen zu reißen ver=

möge. Das lette Auflodern vor dem Erlöschen der Welt nennt Luther die neue Erfindung; er hat recht gehabt, nur daß die Welt selbst nicht unterging, sondern bloß die alte Welt, auf deren Trümmern sich das neue Zeitalter erhob, dessen Segnungen wir jett Lebenden noch genießen. —

Bis in die graueste Borzeit hinab lassen sich die Spuren versfolgen, daß das Menschengeschlecht das Bedürsnis gehabt hat, Schriftzeichen und Worte mechanisch zu vervielfältigen. Wir werden eine Rückschau auf alles daszenige, was an Vorarbeiten für die Ersindung der Buchdruckerkunst im Lause der Jahrhunderte geseistet worden ist, deshalb halten müssen, um zu versstehen, worin der eigentliche Wert

der Erfindung beruht, den wir Deutschen mit dem Namen Johann Gutenbergs ver-



Alb. 2. Bengbrud auf hellbrauner Seibe in roter Farbe aus bem Ente bes zwölften Jahrhunderts. (Bertleinert.) Nach: T. D. Weigel und Dr. Ab. Zestermann, "Die Anfänge der Druckertunft in Bilb und Schrift", Berlag von T. D. Weigel in Leipzig.

binden. Die Sage teilt dem nebelhaften Gott Saturnus den Beinamen des Urvaters aller Drucker zu, aber er, der Ber= treter des goldenen Zeitalters, hat sicher feine Luft und keine Anlage gehabt, Buch= staben zu schniken oder auch nur seinen Unterfetzung schriftlichen Befehlen durch eines aöttlichen Stempels Kraft zu ver= leihen. Schon im fechzehnten Jahrhundert wurden die Erfinderausprüche dieses Usur= pators in gelehrten Abhandlungen zurückgewiesen, und wir können uns mit völliger Sicherheit auf die scharffinnigen Erörterun= gen eines Conrad Peutinger und eines Gilbertus Cognatus verlassen, daß Saturn wirklich nicht der Erfinder der Buchdrucker=

funst gewesen ift. Während dieser Gott aber für seine An= sprüche nur Die Tradition, hingegen zwei gelehrte For= scher gegen sich hat, stellt sich die Sache bei dem vielgeprüf= ten Siob schon we= sentlich besser. Ihm erstand in der Per= ion . Des. Doftor Daniel Cramer in Stettin ein über= zeugter und beredter Anwalt, der in einer besonderen Albhand= lung nachwies, daß ber Gedanke des Druckens der Schrift

von Hiob stamme. Dieser klagt nämlich in seinem Elend: "Uch, daß meine Reden gesichrieben würden! Uch, daß sie in ein Buch gestellet würden! Mit einem eisernen Griffel auf Blei, und zum ewigen Gedächtnis in einen Fels gehauen würden!" Wäre Hiob nur noch einen Schritt weitergegangen und hätte die Buchstaben, die er in sein bleiernes Schreibtäslein einritzte, mit Farbe bestrichen und abgedruckt, wahrhaftig, dann hätte Daniel Cramer ihn mit Recht als einen Vorläuser Gutenbergs verherrlichen können.

Gerade das lette Beispiel dient dazu, uns zu vergegenwärtigen, auf welchen falschen Wegen manche Forscher bei der Nachspürung der ältesten Druckerzeugnisse gehen. Daß die alten Phönicier, Hebräer und dann auch die Griechen der homerischen Zeit mit stählernem Griffel auf Blei, Stein oder Holz ihre Schriften einrigten, das ift allgemein bekannt, ja auch dies läßt sich nachweisen, daß man schon damals die eingegrabenen Buchstaben durch Farbe lessbarer machte. Allein alle diese Bersuche, die für die Geschichte der Schrift sehr interessiant sind, können als Borläuser der Druckstunst nicht angesehen werden; denn dabei sehlte die Absicht, ein und dieselben Buchstaben oder Worte mechanisch zu vervielsfältigen.

Etwas anderes aber war es mit den ältesten Formen der Stempel. Der Ursprung derselben geht auf die Siegelringe

zurück, deren sich schon die Babulo= nier bedienten. Sie trugen ein Mono= gramm oder ein Bild vertieft eingeschnit= ten, das dann in dem Abdruck in eine weiche Masse erhaben erschien. Uriprüng= lich ein Luxusgegen= stand, wurden die Siegelringe später praftisch verwertet, wenn es sich darum handelte, Urfunden zu beglaubigen oder Briefe zu schließen. Sie sind bis in un= fere Zeit ihren be= fonderen Weg ge=



Abb. 3. Schönschreiber aus bem fünfzehnten Jahrhunbert. Miniatur einer Handschrift in Bruffel. (Berkleinert.)

Nach Baul Lacroir, "Histoire de l'imprimerie".

gangen und haben ihre Bedeutung mit ihren Bettern, den Petschaften, zu be= wahren gewußt. Ja sie gaben im Laufe ihrer eigenen Entwickelung in der ältesten Beit schon den Gedanken zu der Müng= prägung, der dem Könige Pheidon von Argos im achten Jahrhundert vor Christi Geburt zugeschrieben wird. Die ursprüng= liche Art ber Münzprägung bestand darin, daß man ebenso wie in den Siegelring in einen eisernen Stempel Bild oder Emblem des Herrschers oder der höchsten Obrigkeit vertieft einschnitt und den Steinpel dann vermittelst eines Hammerschlages auf ein Stück Leder oder weiches Metall einprägte. Das sind nun im Altertum wirklich schon Spuren einer mechanischen Bervielfältigung

von Bild- und Schriftzeichen in beliebiger Anzahl durch ein Druckverfahren.

Allein den alten Babyloniern gebührt der Ruhm, noch einen Schritt weiter in den Anfängen der Druckfunst gegangen zu sein. Sie erfanden den Stempel mit ershaben ausgeschnittenen Buchstaben, Worten, ja sogar Sägen. Eine praktische Absicht

ten wahrscheinlich die besseren Lieseranten ihren Ziegeln vor dem Gebranntwerden die Firmenstempel ein, welche in Holz ershaben geschnitten waren und in leicht außsührbarer Keilschrift Buchstaben in umsgesehrter Folge zeigten. Diese Methode fand dann eine weitere Außdehnung; auf Thonstaseln, Thongefäßen und Chlindern wurden



Abb. 4. Aus einem Rorandrud bes gehnten Jahrhunderts.

führte sie dazu. Bei dem kolossalen Bedarf an Baumaterial zu ihren mächtigen
monumentalen Gebänden und ausgedehnten
Wohnungen kamen die Babylonier auf den
Gedanken, statt der schwer zu beschaffenden
Bruchsteine aus Lehm Ziegeln zu brennen.
Solche Backsteinfabriken müssen damals in
großer Zahl um Babylon herum entstanden sein, gute und schlechte, und um
der Konkurenz der letzteren willen präg-

Worte und Sätze, Weihinschriften und Gebete, die vorher auf hölzerne Stempel oder Walzen im ganzen Umfang erhaben gesichnitzt waren, eingeprägt. Dergleichen Stempel, ebenso wie mit ihnen geprägte Schriftstücke zieren noch jetzt die Sammsungen unserer Museen.

Die Kunst des Stempeldruckes kam durch die Handelsbeziehungen der Baby= lonier bald an die Küste des Mittellän=



Abb. 5. Der Paphrer. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman.

dischen Meeres, von da nach Griechenland und später nach Kom. Natürlich wurde sie auf diesem Wege in der mannigsaltigsten Art verwertet. Bir besitzen besonders aus römischer Zeit eine große Anzahl von Altertümern, Ziegelsteine und Töpferswaren, mit eingeprägtem Stempel. In Hertulaneum wurde ein Brot mit einer eingedrückten Inschrift gefunden, in der Maasgegend Täfelchen mit einer an der Kante in verkehrter Richtung eingeschnitztenen Inschrift, die, auf Thongefäße eingeprägt, eine Apothekeretikette für ein Mittel gegen Augenkrankheiten zeigte (Abb. 1 u. Abb. zwischen S. 8/9).

Daß man diese Stempel nicht nur in weiche Masse eindrückte, sondern auch mit Farbe bestrich und dann den Abdruck vornahm, ist ebenfalls aus dem Alterstum überliesert. Man pslegte auf solche Weise das Vieh, ja auch die Sklaven zu bezeichnen. Eine eigene Anwendung dieser Aunst, farbig zu stempeln, machte der spartanische König Agesilaus. Als er einst vor einer Schlacht gegen einen übermächtigen Feind das Opfer vorbereitete, schrieb er sich heimlich mit schwarzer Farbe das Wort "Sieg" in verkehrter Richtung in die Hand und drückte diese während

des Opferns auf die Leber des Schlachttieres. Solch glückliches Omen zeigte er dann erfreut den stannenden Kriegern, die in der Gewißheit des Sieges nun mit erhobenem Mute zur Schlacht gingen.

Neben Stempel und Stempelfarben fannte man im flassischen Altertum schon vor Alexander des Großen Zeit auch den Beugdruck, der von den Indern her= übergekommen sein soll. Obgleich keine Überreste desselben aus jener Zeit er= halten find, liegt es nahe, den Ursprung des Zeugdrucks von jenen herzuleiten, da sie in der Bereitung feiner Stoffe schon frühzeitig eine große Übung erreicht hat= ten. Diesen Stoffen farbige Muster zu geben versuchten sie zunächst durch Malerei, dann aber lernten sie auch bald die Kunst, Arabesten auf Holzstöcke einzuschneiden und mit bunten Farben auf ihre Stoffe abzudrucken. Wir wissen, daß zur Zeit der Ptolemäer in Alexandrien große Fabriken zur Anfertigung von bedruckten Stoffen existierten, haben aber auch aus dieser Zeit keine Überreste mehr, die uns ein Bild von der Technik des Druckes geben könnten.

Die Römer kannten auch bereits einzelne in Holz ober Elfenbein geschnitte Buchstaben. Ob sie dieselben von den

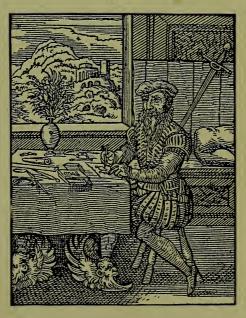

Abb. 6. Der Reißer (Zeichner). Nach einem Holzschnitt von Jost Umman.

6 Etruster.



Abb. 7. Der Formschneiber. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman.

Etrustern, denen man ja vielerlei fabel= hafte Künfte zuwies, überkommen haben, ist fraglich. Ein Bersuch, dieses Bolf zum Erfinder der Kunst des Buchstabendruckes zu machen, wurde auf Grund eines ge= brannten Steines mit etruskischer Schrift unternommen. Dieser Stein zeigt aller= dings, daß die Buchstaben weder in ihn eingeschnitten, noch die ganze Inschrift auf einmal durch eine Stempelplatte in ihn eingedrückt worden ist, denn von den einzelnen Buchstaben hat ein und der= felbe dasselbe charakteristische Merkmal, welches gewiß nicht immer wiederkehren würde, wenn man nicht denfelben aus= geschnittenen Buchstaben stets aufs neue zum Eindrücken benutt hätte. Auf dieser einen Thatsache aber den Beweis aufzubauen, daß die Etrusker wirklich schon mit einzelnen Buchstaben gedruckt haben, ist doch sehr gewagt, zumal die Römer, die von den Künsten ihrer Nachbarn manches gelernt haben, den Buchstaben= druck nicht kannten. Vielmehr dienten bei ihnen die in Holz oder Elfenbein ge= schnitzten Buchstaben nur als Spielzeug für Kinder, damit diese sich die Formen jener leichter einprägten. Aus diesen aber in beliebiger Beise Worte zusammen=

zusetzen, das versuchten die Alten nicht. Und doch war sogar durch Cicero die Möglichkeit davon in der Theorie an= gegeben. Wer sich einbildet, so sagt er etwa, daß diese herrliche Welt durch Zu= fall habe entstehen können, von dem be= greife ich nicht, warum er nicht auch glauben solle, daß eine Schrift mit ver= ständigem Zusammenhange daraus her= vorgehn könne, wenn man eine fehr große Anzahl aller Buchstaben des Alphabetes, aus Gold oder einem anderen Material gemacht, zusammenhäufe. Weiter ging sogar noch etwa 150 Jahre später der römische Rhetor Duintilian, welcher vor= schlägt, zur Belehrung der Jugend die Buchstaben auf Tafeln einzuschneiden, da= mit das Rind mit dem Griffel die Züge derselben nachfahren und sie sich auf diese Weise leicht einprägen könne. Mehrere spätere Schriftsteller bestätigen den Ge= brauch dieser Methode, die Buchstaben zu Iernen; der eine fügt noch hinzu, durch den Gebrauch von Tafeln mit eingeschnit= tenen Buchstaben wäre es sogar Blinden in kurzer Zeit möglich geworden, schreiben zu lernen.

So weit ging das flassische Altertum in seinen Vorarbeiten für die Erfindung



Abb. 8. Der Briefmaler. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman.

der Buchdruckerkunst. Es ist erstaunlich, wie nahe es derselben gekommen ist, ohne doch wirklich zu ihr zu gelangen. In Erwägung solcher Umstände konnte ein so ruhig und philosophisch denkender Mann, wie Disraeli, zu der Behauptung gelangen, daß die bedeutenden Männer bei den Römern die Buchdruckerkunst wirklich schon gekannt, aber in Erwägung der vielen Gefahren, welche mit einer solchen Erfindung verbunden seien, dieselbe dem Bolke vorenthalten hätten. Bu einer wirklichen Erfindung gehört aber mehr als die Uberzeugung von der Möglichkeit der praktischen Ausführung, nämlich die lettere selbst. Man wird daher dabei stehen bleiben muffen, daß, ebenso wie die hochkultivierten Bölker des Drients, auch die Griechen und Römer das Druckverfahren nur so weit aus= bildeten, als es in ihrem Bedürfnis lag, daß sie ihre Schriften lieber in Stein eingruben, in Thon drückten, auf Perga= ment malten, als daß sie sie in Holz schnitten und umdruckten. Das schien ihnen zu fompliziert; und dann genügte auch die wohlfeile handschriftliche Aufzeich= nung für den Wiffensbrang der wenigen, die nach höherer Ausbildung trachteten, der



Abb. 9. Der Schriftgießer. Nach einem Holzschnitt von Jost Amman.

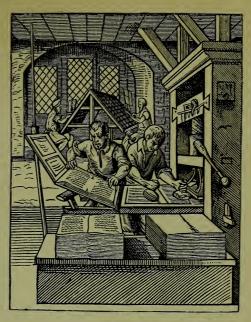

Abb. 10. Der Buchbrucker. Nach einem Holzschnitt von Fost Umman.

Priester, der Staatsmänner, der Philosophen und Künstler, während das gewöhn= liche Volk viel lieber der bequemen und anregenden Erzählung des fahrenden San= gers ober gereiften Raufmanns lauschte, den Redner auf der Tribüne des Forums bewunderte, den Schauspielern im Theater zujubelte, als daß es sich in der Einsam= feit mit der Lektüre toter Buchstaben abquälte. So blieb es bis zum Untergange der römischen Reiche in Bezug auf die Fortschritte in der Druckkunst, und das römische Reich deutscher Nation nahm das Vermächtnis ganz so mit in das be= ginnende Mittelalter hinüber, ohne wei= ter daran zu arbeiten.

## II.

Indessen hatte ein anderes Bolk im fernen Often selbständig ein Druckversahren ausgebildet. Dies waren die Chinesen, welche in ihrer gesamten Kulturentwickelung von westlichen Einflüssen sich fernsgehalten hatten. Daß zur Zeit der alten Babylonier von diesen der Gebrauch der Stempel zu den Chinesen gekommen sei, ist kanm anzunehmen; da aber Handelsbeziehungen zwischen beiden möglich ges

wesen sind, könnte umgekehrt die Ersindung ihren Weg von Osten nach Westen genommen haben. Fedenfalls sinden sich Spuren, daß die Chinesen in der Benutung der Farbenstempel frühzeitig eigene Wege gegangen sind. In einer Stelle der Reisebeschreibung Marco Polos, die freilich dem 1298 geschriebenen Original später erst eingefügt ist, wird von der Herstellung des chinesischen Papiergeldes gesprochen und beschnet, daß dasselbe erst durch den Aufdruck eines roten Stempels seitens des vom Regenten bevollmächtigten Beamten seinen

richtigen Wert er= halten habe. auch die Quelle die= fer Nachricht trübe, so hat lettere doch innere Wahrschein= lichkeit für sich, da die Erfindung und Ausbildung der Fa= brifation des Papiergeldes den Chinesen nicht abzusprechen ift. Über diefes Bolf wird bekanntlich in den Reisebeschrei= bungen des sechzehn= ten und siebzehnten Jahrhunderts, be= sonders in den Be= richten der Mif= fionare, viel Fabel= haftes erzählt, und die abendländischen Schriftsteller, welche diesen Schilderun= gen unverbrüchlichen

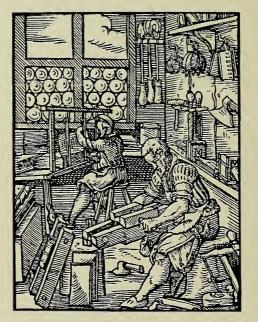

Abb. 11. Der Buchbinder. Rach einem Holzschnitt von Jost Amman.

Glauben schenkten, thaten das Ihrige hin= zu, um noch mehr zu übertreiben. Mlein aus allen diesen Fabeln bleibt doch die Thatsache als erwiesen übrig, daß die Chi= nesen den Holztafeldruck gekannt haben, ehe diese Erfindung von Westen her zu ihnen gebracht worden sein kann. Da es den oben bezeichneten Schriftstellern auf ein paar Jahrhunderte in der Chronologie nicht ankam, so finden wir die Zeit der Erfindung des Holztafeldruckes in die graueste Vorzeit hinaufgerückt. Ein Jahrtausend vor Christi Geburt soll der mächtige Herrscher Chinas Wu = Wang den weisen Ausspruch gethan haben: "So wie der Stein Me (was auf chinesisch Tinte bezeichnet), den man zum Schwärzen der geschnittenen Buchstaben gebraucht, niemals weiß werden kann, ebenso behält ein schamloses Herz immer seine Schwärze." Daß daraus nun gefolgert wird, die geschnittenen Buchstaben seine ershaben in Holz geschnitten gewesen, ist sehr willfürlich; denn wahrscheinlich hat man es mit Inschriften zu thun, deren Lesbarkeit durch die Farbe erhöht werden sollte. Von gedruckten Blättchen mit Figuren, womit die Zimmerwände des kaiserlichen Palastes Lismmerwände des kaiserlichen Palastes

vor Chrifti Geburt regierte, tapeziert gewesen sind, spricht eine andere Nach= richt: ja bereits hundert Jahre früher sollen an 200 000 Bambustäfelchen, Leder= und Seiden= stücke, die alle be= malt oder bedruckt gewesen sind, bei der Leichenceremo= nie einer chinesischen Kaiserin verwendet worden sein. Bon Büchern, die durch Holztafeldruck her= gestellt wurden, sprechen erst spätere Be= richte. Wenn auch in Bezug auf die Bahl übertrieben, fo ist doch die Nach= richt, daß der Rai= ser Tai=Tsong um

980 nach Christi Geburt bereits 40 000 gedruckte Bücher besessen, nicht völlig in das Reich der Fabel zu verweisen, da nach der Annahme neuerer Forscher der Holztafeldruck wirklich bereits im zehnten Fahrhundert in China bekannt und geübt worden ist. Das älteste Druckwerk dieser Art, die Bücher Kung-Tses, ist in der Zeit zwischen 890 und 925 entstanden. Außer zur Herschlung von Büchern benutzte man das Versahren des Holztafeldruckes schon frühzeitig in China zur Ansertigung von Spielkarten, die ihren Ursprung in diesem Lande haben, und zum Drucken auf Stoff zur Ausstafsterung von Tempeln und





Wohnungen und wohl auch zum Schmucke der Festkleider.

Da die Chinesen in ihrer Technik sehr tonservativ blieben, so dürfte die Schilde= rung ihres jetigen Druckverfahrens Un= haltspunkte dafür geben, wie ihre ersten Holztafeldrucke entstanden. Die Tafeln, auf denen man die Buchstaben ausschnitt, sind Querschnitte durch das Holz von solcher Größe, daß auf jedem ein Plat für zwei Seiten in mäßigem Oftav zugleich vor= handen ift, und von einer Dicke von zwei bis drei Centimetern. Kirschbaumholz wird neben Birn= und Pflaumenbaumholz am liebsten zu den Tafeln gewählt. Das Her= stellen dieser Schriftblocke, bei denen man besonders beachten mußte, daß sie keine Riffe an der Oberfläche zeigten und sich auch nicht warfen, bildete einen eigenen Erwerbszweig. Dann kamen der Schön= schreiber, Holzschneider und Drucker dazu. Der erstere hatte die Aufgabe, auf ganz dünnes Bapier in schöner Schrift das Manuikript zu übertragen; wenn er mit einem Blatte, das zwei Seiten enthielt, fertig war, umrahmte er das Ganze durch gerade Striche, trennte auch die Zeilen und die Seiten durch folche. Dann wurde der Holzblock mit einem feinen Reiskleister über= zogen, das Blatt verkehrt mit der Schrift nach unten darauf gelegt, festgestrichen, und wenn es getrocknet war, rieb man das nochmals angefeuchtete Papier ab, fo daß nur die Umriffe der schwarzen Buchstaben verkehrt auf dem Holze standen. Darauf begann die Thätigkeit des Formschneiders, auf dessen Geschicklichkeit es ankam, ob die fomplizierten Buchstaben deutlich und zierlich ausgeschnitten erschienen. Die gewöhnliche Art war es, diese erhaben auszuschnei= den, jedoch kommen auch Platten mit ver= tiefter Schrift vor. Der Drucker schließlich bediente sich zweier Bürften; mit der einen strich er die Druckerschwärze, welche Ahnlich= feit mit der chinesischen Tusche zeigt, über die ausgeschnittenen Schriftzüge, mit der anderen, die länger und sehr weich war, fuhr er einigemal über das auf die Holztafel sorg= fältig ausgebreitete Papier, und dann war der Druck fertig. Während der Formschnei= der nur etwa 100 Wörter den Tag über zustande bringt, vermag ein geübter Drucker 2000 Exemplare in derselben Zeit abzuziehen. Da bei der Dünnheit des chine= sischen Papieres die Schwärze durchschlägt, so kann man dasselbe nur auf einer Seite bedrucken; da auf einer Holztafel aber je zwei Seiten ausgeschnitten sind, so hat man bei den Abzügen ebenfalls ftets die= selbe Zahl, braucht also nur sie in der Mitte zu brechen, so daß der unbedruckte Raum nach innen fommt, und die offenen Ränder zu binden, um auf diese Beise ebenfalls Blätter, die auf beiden Seiten Druck zeigen, zu erhalten. Die Vorteile eines solchen Druckverfahrens erscheinen für ein Bolk, bei welchem Zeit und Raumverhältnisse nicht mitsprechen, groß. Denn hat man einmal die Holztafeln zum Druck eines Buches fertig, so kann man je nach Bedürfnis, wie bei unfrer Stereotypie, Abzüge machen; man spart den Raum, der zur Aufbewahrung der fertigen Eremplare nötig ift, und benutt ihn lediglich für die Holztafeln. Werden diese gut aufbewahrt, vor Nässe und großer Site geschütt, so bleiben sie lange benutbar; man fann gegen 16000 Abdrücke von ihnen machen, ja das Zwei= bis Dreifache dieser Bahl, wenn man etwa schadhaft gewordene Stellen durch Einfügung neuer Holzstöcke ausbeffert.

Wenn es nun als Thatsache anzusehen ist, daß die Chinesen schon vor dem vier= zehnten Jahrhundert den Holztafeldruck ge= kannt und zur Herstellung von Büchern benutt haben, so liegt die Frage nahe, ob das Abendland diese Kunst von jenem Volke erhalten hat? Auch hier spielt wieder viel Sagenhaftes hinein. Es wird erzählt, daß der bereits erwähnte Reisende Marco Polo einige mit Holztafeln gedruckte Bücher aus China mit nach Italien gebracht, daß ein gewisser Pamfilo Castaldi in Feltre diese Bücher gesehen habe und auf den Gedanken gekommen sei, auf gleiche Urt Bücher zu drucken. Dies sei ihm gelungen, ja er habe sogar einzelne Typen in Holz und Metall ausgeschnitten, zusammengestellt und im Jahre 1426 die ersten Seiten ge= Leider find keine Spuren diefer druckt. Druckwerke mehr aufzufinden gewesen, und der Patriotismus der Staliener, die ihrem Erfinder der Buchdruckerkunft, dem mit Unrecht zu dieser Ehre gelangten Castaldi, fogar ein Standbild errichtet haben, genügt durchaus nicht, um die trübe Quelle, aus welcher die Nachricht stammt, lauter zu machen. Auch die Angabe, daß bereits in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts in Benedig eine rege Insustrie bestanden hat, welche sich mit der Herstellung von Holztafeldrucken beschäftigte, ist nicht recht geeignet, um den Weg, den diese Kunst gegangen ist, zu bezeichnen. Ein Dekret der venetianischen Regierung, welches übrigens das erste offizielle Dokument sein würde, in welchem von der Druckfunst die Rede ist, vom 11. Oktober 1441 datiert, enthält die Stelle: "In Ansbetracht des Umstandes, daß die Kunst und

untersagt ist, in unsere Stadt Produkte dieser neuen Kunst einzusühren, seien sie gedruckt oder gemalt auf Stoff oder Papier, seien es Heiligenbilder, Spielstarten oder andere Produkte dieser Kunst, hergestellt mit der Bürste oder gedruckt." Man hat aus diesem Dekret geschlossen, daß, wenn in Benedig bereits um 1440 die Kunst der Holztaselltrucke in Bersall geraten ist, sie vorher eine Blütezeit ebensdielbst gehabt haben muß. Diese Thatsache würde durch die obige Urkunde, wenn



Abb. 12. St. Georg zu Pferbe. Metallschnitt aus bem Ende des vierzehnten Jahrhunderts. (Berkleinert.) Rach: T. D. Weigel und Dr. Ab. Zestermann, "Die Ansänge der Druckerkunst in Bild und Schrift", Berkag von T. D. Weigel in Leipzig.

das Geheimnis, Karten und Bilder in Druck herzustellen, wie es bisher in Venedig ausgeübt wurde, nun gänzlich dadurch in Berfall geraten ist, daß eine Menge solcher Druckerzeugnisse von auswärts nach Venedig kommen; in Anbetracht ferner, daß es nötig ist, dafür ein Gegenmittel zu sinden, das mit die Künstler, welche diesen Beruf sich gewählt haben und welche nun ihre Famislien nicht mehr ernähren können, einen Schutz gegen die Fremden sinden, so ordnen wir in Übereinstimmung mit den Vitten der Bedrängten an, daß von nun an es

diese wirklich aus dem Jahre 1441 und nicht erst aus dem Jahre 1491 stammt, seststehen, aber es ist schwer, diese Blütezeit noch um ein Jahrhundert oder länger vorzudatieren; es ist weiterhin schwer, trot der lebhaften Handelsverbindung, welche Benebig auch mit dem äußersten Osten hatte, aus Dokumenten eine frühzeitige Übertragung der Druckfunst mit Holztaseln von China direkt nach Benedig nachzuweisen.

Wir werden eine andere geschichtliche Thatsache heranzuziehen haben, um zu beweisen, daß schon um das Jahr 1400 der



Abb. 13. Metallschnitt, auf Pergament gedruckt, aus dem zwölsten Jahrhundert. (Berkleinert.) Nach: T. O. Weigel und Dr. Ab. Zestermann, "Die Ansänge der Druckerkunst in Bild und Schrift", Berlag von T. O. Weigel in Leipzig.

Holztafeldruck in Mitteleuropa bekannt sein und benutt werden konnte. Nachdem im dreizehnten Jahrhundert im Often die mongo= Lischen Stämme durch Dschingis-Rhan zu einem Staatsganzen vereint worden waren und durch das Eindringen des Buddhismus bei ihnen eine geistige Bildung, ja eine eigene Litteratur entstanden war, begannen sie ihre gewaltigen Raubzüge nach dem Westen bis tief nach Deutschland hinein. Sie trugen aber nicht bloß Verwüstung an alle Orte, die sie durchzogen, sie führten vielmehr eine Rultur mit sich, deren Spuren im Often unseres Vaterlandes sich durch Jahrhunderte hindurch verfolgen lassen. Nachdem sich das Abendland von den Schrecken der Raubzüge der Mongolen erholt hatte, knupfte es in richtiger Erkenntnis des Kultureinflusses der östlichen Nachbarn Beziehungen mit diesen an; Botschaften wurden hingefandt und kamen von dort, Handelsleute suchten und fanden Geschäfte, Missionen, wissenschaftliche Reisende und Künstler ließen sich an dem Hofe des Groß-Rhans feben. So berührten sich Asien und Europa damals in regem Wechselverkehr, wie nie zuvor, selbst in den Kreuzzügen nicht, und wie lange nachher nicht; so bildete, wie ein gelehrter Forscher

sich richtig ausdrückt, die mongolische Barbarei die Brücke, welche aus der Barbarei des Mittelalters zur Civilisation der neueren Zeit hinüberführt. Zwar ist nun kein Dokument erhalten, welches nachweist, daß damals in der Mongolenzeit mit anderen Ersindungen, wie der des Pulvers und der Bussole, auch die des Holztafeldruckes vom Osten her zu uns gelangt ist; aber es läßt sich annehmen, daß unter den Kultureinsstiffen, welche den noch weniger gebildeten germanischen und romanischen Bölkern durch die Mongolen überkamen, auch die diesen bekannte Kunst des Holztafeldruckes gewesen ist.

#### III.

Warum aber das Abendland während des Mittelalters die Kunft des Druckens nicht gebraucht hat, das lag daran, daß ein längerer Zeitraum nötig war, um aus dem Hin= und Herwogen der Völkerstämme Staaten mit bleibender Grundlage und Seßhaftigkeit entstehen zu lassen. Die Völkerwanderung hat noch weithin in die Jahrhunderte ihre Folgen bemerkbar gemacht; als die Völker ihre Vohnsitze endslich dauernd behielten, kam es auf die







Abb. 14. Coppe-Aß, Denari-Aß und Coppe-Balet. Italienische Spielkarten in Metallschnitt, um 1500. Nach: T. D. Beigel und Dr. Ab. Zestermann, "Die Anfänge ber Druderkunst in Bild und Schrift", Berlag von T. D. Beigel in Leidzig.

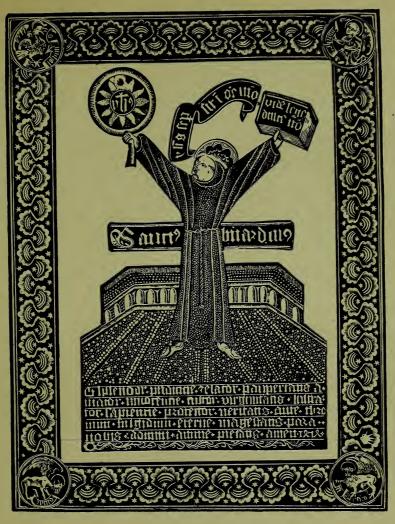

Abb. 15. Der heilige Bernhardus. Schrotblatt mit der Jahreszahl 1474. Rach: N. D. Ottleh, "An Inquiry concerning the Invention of Printing", Berlag von Joseph Lillh in London.

Lösung der Machtfrage an. Mit dem Schwerte in der Hand, jederzeit bereit zu Abwehr und Angriff, dachte man nicht daran, die Künste des Friedens zu üben; an die Stelle des Handels trat Raub, an Stelle der Bissenschaft das eingeengte Studium der Theologie in den Klöstern. Wie der einzelne Mann in den Städten und auf den Schlössern nichts von einer allgemeinen Bildung wissen wollte, so hielten auch die Klosterinsassen mit ihren Schätzen des Wissens zurück, die sie nur denen mitteilten, welche ganz die Ihrigen wurden und sich der Mühe unterzogen, die lateinische Sprache zu lernen.

Für diesen Kulturstandpunkt waren Bücher, die durch ihre große Anzahl das Wissen verbreiteten, zunächst nicht nötig; man begnügte sich damit, von bekannteren theologischen und juristischen Werken und deutschen Gedichten kostbare Handschiften wozu die klösterliche Ruhe Zeit genug bot. In den Scriptorien der Klöster, wie man die Säle nannte, in welchen die Kopisten arbeiteten, mußte vollständiges Stillschweigen herrschen, so daß ungestört die Arbeit vor sich gehen konnte. Da es auf große Genanigkeit des Abschreibens ankam, ging das Manuskript nur langsam seiner Vollendung entgegen. Zunächst



Abb. 16. Riß des Holdschnittes: Maria mit dem Kinde, mit der Jahreszahl 1418. (Berkleinert.)

arbeiteten die Kopisten nur für das Kloster selbst, dem sie angehörten, da in den meisten Konventen die Ordensregel das Abschreiben theologischer Werke festsette. Erst später und vereinzelt finden sich Spuren davon, daß die Mönche die von ihnen gefertigten Sandschriften verkauften, um die Ginkünfte des Klosters zu vermehren, oder auch auf Bestellung Anderer Abschriften anfertigten. Meist stehen die gewaltigen Summen, die für solche Handschriften gezahlt wurden, gar nicht im Berhältnisse zu ihrem Inhalt. Kostbare Miniaturen, prachtvolle Einbände entschieden den Wert dieser Bücher. Wer sich nicht selbst ein solches anfertigen lassen konnte, borgte es sich aus den Klöstern. Allein deren Insassen sahen sich genau ihre

Kunden an und liehen nur an hochaestellte und zahlungsfähige Benuter. Mit den Klöstern konkurrierten allmählich dann die aufblühenden 11ni= versitäten. In den Handschriften, welche diese anfertigen ließen oder in ihren Besit brachten, bestimmt be= reits der Inhalt den Medizinische und aftrologische Ge= heimnisse, welche die Sandschriften enthiel= ten, wurden streng gehütet oder nur ausnahmsweise an an= dere mitgeteilt. Lud= wig XI. von Frank= reich mußte noch 1471 Silbergeschirr verpfänden und einen Edlen als Bürgen ftellen, um das Werk eines arabischen Arz= tes von der medizi= nischen Universität zu Paris geliehen zu er= halten (Abb. 3).

Alls das Bedürfnis des Lesens ganz alls mählich im Laufe der Zeit auch in Kreisen rege wurde, die nicht

solche kostbaren Manuskripte sich anfertigen lassen oder entleihen konnten, thaten sich im Gegensatz zu den Klöstern nun in den Städten Schreiber auf, welche Handschriften in weniger sorgfältiger Beise, auf schlech= tem Papier, mit flüchtig gemalten Initialen oder Bildern und meist mit kurzem Inhalt anfertigten, manchmal auf Bestellung, ge= wöhnlich aber auf Spekulation, im Lande herumziehend und ihre Waren zum Verfauf anbietend. Was diese Schreiber vor= wiegend gern anfertigten, weil die Nach= frage danach vorhanden war, waren kurze Berichte, Spielkarten und Heiligenbilder mit oder ohne Text. Alle diese Schrift= sätze nannte man nach dem lateinischen Worte breve Briefe und ihre Anfertiger

Briefmaler. Immerhin brauchten diese zur Herstellung ihrer Produtte eine geraume Beit, die nicht zu der gesteigerten Rach= frage und zu dem Preise, den sie erhielten, im Berhältnis ftand. Handwerksmäßige Schreiber befamen für ein Blatt' Abschrift einen Groschen oder für eine Seite fogar nur einen Son in Frankreich; später fielen die Preise noch mehr, so daß man sogar ein ganges ABC mit Baternofter für einen Groschen, einen ganzen Donat, das ge= bräuchlichste Elementarbuch in den Schulen, für zehn Groschen, ein Dottrinale für eine halbe Mark bekam. Interessant ift eine Rostenberechnung, welche ein Schreiber zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts für eine einfache und unverzierte Handschrift aufgestellt hat. "108 Blatt Papier = 2 Bücher und 4 Bogen, je ein Buch um 11 Pf., facit 3 Gr. 3 Kf.; 7 Sextern

sind geschrieben und kumt je eine Sextern um 6 Gr., facit 42 Gr., 2 Gr. umb Leim und Schnüre und Pretter, 3 Gr. um Lofth und Beschlaken (Leisten und Beschläge), 3 Gr. einzupinten. Kostet das Buch 53 Gr." Je mehr nun der Bedarf an Büchern zunahm, ohne daß der Ver= dienst der Abschreiber sich verbefferte, desto mehr mußte es diesen darauf ankommen, ein und dasselbe Werk schnell zu vervielfältigen.

Ein beachtenswertes Bor= bild dazu lieferte ihnen die Runft der Goldschmiede, welche schon lange auf Rin= gen, Bechern, Brunkgeräten, sowie auf Grabsteinen die Runft des Metallschnit= tes ausgeübt und es in der Wiedergabe von Bildern und Denksprüchen zu einer gewissen Vollendung ge= bracht hatten. Allein sie blieben zunächst bei ihrer Methode, schnitten die Um= riffe der Bilder ein, füllten dieselben mit Schwefelfilber, Niello genannt, aus, verflachten auch den Hinter=

grund ein wenig, aber nur zu dem 3weck, in denselben einen schwarzen Kitt zu strei= chen, um dadurch die Konturen des Bildes oder der erhöhten Schrift hervortreten zu lassen. Damit war die Aufgabe der Gold= schmiede erfüllt, ihr Werk fertig. Nur in der Absicht, sich selbst ein Abbild ihrer Arbeiten zu bewahren oder die gravierten Bilder und Umrisse später bei anderen Werfen ähnlich zu verwerten, famen einzelne vielbeschäftigte und fünstlerisch gebildete Goldschmiede auf den Kunftgriff, die Bertiefungen der eingeschnittenen Metallplatten mit Farbstoff auszufüllen und durch Abreiben die Gravierung auf Papier zu über= So fann die Technik des Abdruckens gravierter Metallplatten ichon lange bekannt gewesen sein, ehe man sie zu dem Zweck, Bilder zu vervielfältigen, anwandte. Man ist neuerdings zu der Unsicht ge=

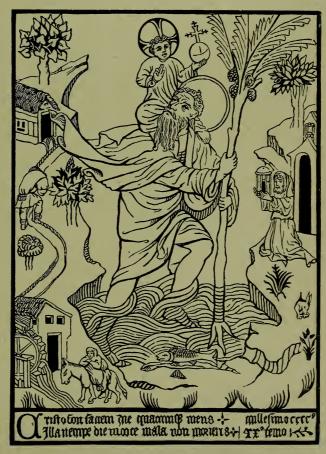

Abb. 17. Der heilige Christophorus. Holzschnitt mit ber Jahreszahl 1423. (Berkleinert.)

langt, daß der Stich= oder Tiefdruck ver= mittelst Metallplatten erst aufgekommen ist, als der Holztafeldruck ziemlich bekannt und verbreitet war, ja daß dieser sogar die Anregung zur Ausbildung des Stichdruckes gegeben habe. Eine bestimmtere Zeit, als die erste Hälfte des fünfzehnten Jahr= hunderts, läßt sich für das Aufkommen dieser Runft in Deutschland nicht angeben. Ob der Florentiner Goldschmied Maso Finiguerra um 1450 oder der Straß= burger Goldschmied Martin Schön, der Lehrer Albrecht Dürers, das Verfahren er= funden hat, ist eine unentscheidbare Frage, da beide Nachrichten sich auf unverbürgte Sagen stüten. Jedenfalls ist schon lange vor 1450 das Verfahren bekannt gewesen und vielleicht von Deutschland nach Italien gelangt.

Freisich gibt es Stimmen, welche der Stichdruckfunst ein bedeutend höheres Alter, bis in das zwölfte Fahrhundert hinauf, zusweisen wollen. Die Bertreter dieser Meisnung stüßen sich auf eine Anzahl erhaltener Bilder, die man lange Zeit als schlechte Holztafeldrucke angesehen hat. Da ihre Menge ziemlich groß ist, läßt sich nicht daran denken, daß die alten Holzschneider nur zufällig diese mißratenen Probedrucke nicht vernichtet haben sollten; andererseits aber ist es klar, daß, wenn sie dergleichen schlechte Arbeiten in die Öffentlichseit verskauft hätten, ihr Ruhm dadurch bedenklich zu Schaden gekommen wäre.

Bei einer Reihe dieser alten Bilddrucke findet man, daß die Druckfarbe auf ihnen ungleich verteilt ist, auf längeren Linien mager und an anderen Stellen fett auß= fieht, hin und wieder wenig Zusammen= hang zeigt und manchmal sogar überhaupt nicht angegeben hat, wie wenn die Unter= lage fettig gewesen wäre. Diese Eigen= tümlichkeit gegenüber der Leimfarbe zeigt nun bloß das polierte Metall, und man hat deshalb mit Recht solche Abdrücke für Metallschnitte erklärt, obgleich man wirklich geschnittene Platten aus keiner früheren Zeit, als aus dem sechzehnten Jahrhundert hat. Das Bestreben, dergleichen Metall= schnitten ein höheres Alter zu vindizieren, hat dazu geführt, auch solche Bilddrucke dafür zu erklären, die, ohne Absicht der Bervielfältigung, nur einmal als Verzie= rung des Einbandes eines Buches an-

gefertigt worden sind. Diese Art, die rohen Konturen von Zeichnungen, welche dann koloriert wurden, erhaben in Metall zu schneiden und hierauf fest in den Einband eines Buches einzupressen, ist beinahe so alt, als das Einsetzen der Miniaturen in die Handschriften vermittelst eines Stempels. und geht bis in das zwölfte Jahrhundert zurück. Aus dieser Zeit ist uns der älteste Metallschnitt erhalten, ein Pergamentblatt mit dem Bilde der Kreuzigung, welches ursprünglich auf einem Buchdeckel sich be= fand und zweifellos die Nachahmung einer emaillierten Aupferplatte darstellt, wie solche zur Verzierung der Buchdeckel wertvoller Codices verwendet wurden. Man bemerkt die primitive Ausführung an den Strichen, welche den inneren Rahmen bilden und in die Edmedaillons des Rahmens selbst über= gehen, ferner an den Linien des Rreuzes. die durch den Körper Christi hindurch sicht= bar sind. Es ist demnach anzunehmen, daß der Künstler auf der Metallplatte die Linien der Umrahmung und des Kreuzes zunächst hergestellt und dann erst die Ronturen des Bildes, sicher nach einer ihm vorliegenden Handzeichnung, eingeschnitten Darauf wurde das Bild vermittelst Aleisters, dessen Spuren noch auf der Rückseite des Originals sichtbar sind, auf den Einband geklebt oder vielmehr eingepreßt; dann aber hat der Künstler noch durch Handzeichnung, wie z. B. bei den Kreisen der Eckmedaillons, die mit einem Zirkel ge= macht sind, und bei den Verzierungen auf dem Hintergrunde des Mittelbildes, sowie durch eine durchaus nicht schlechte Kolorie= rung die Wirkung des Ganzen zu heben verstanden. Allein aus diesem einen Blatte eine wirkliche Ausbildung des Metallschnit= tes und seine Benutung zur Vervielfältigung von Bildern in jener Zeit zu folgern, ist nicht angebracht (Abb. 13 u. zwischen S. 16/17).

Alls Beispiel eines Metallschnittes, welscher die oben erwähnten Sigentümlickkeiten zeigt und von welchem wirklich Abdrücke vermittelst des Reibers hergestellt wurden, ist unserem Texte ein anderes Bild beisgegeben, das aus den ersten Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts stammt und den heiligen Georg zu Pferde im Kampfe mit dem Drachen zeigt, während die Königstochter Aja, die durch das Los dem Lindswurm zum Fraße ausgesetzt war, slehend



Das heilige Kreug mit ben Beichen y bis (b. f. Jesus). Metallichnitt, vermutlich eine Spielfarte für Geiftliche, um 1450. Aus ber Weigelichen Sammlung.



die Hände dem Erretter entgegenstreckt. Aus der Tracht der beiden Figuren hat man geschlossen, daß der Stich noch aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts sein müsse; allein es ist sehr leicht möglich, daß unser Stecher nach einer älteren Handseichnung gearbeitet hat. Der Druck ist vermittelst des Reibers oder der Bürste gesmacht; die Farben des Bildes sind bald nach dem Abdrucke mit dem Pinsel aufsgetragen. Dergleichen Stichdrucke sind noch in vielen Exemplaren vorhanden, so daß man aus ihnen die schnell künstlerisch sortschreitende Entwickelung zum Kupferstich erkennen kann (Abb. 12, 13, 14).

Neben dem Metallschnitt geht ein Verfahren einher, welches man mit dem Namen Pungarbeit bezeichnet und deffen Produfte die sogenannten Schrotblätter sind. Auch diese Art ist von den Goldschmieden erfunden und ausgebildet worden. Nach= dem mit dem Meffer oder Grabstichel die Umrisse fixiert waren, wurde der Hinter= grund nicht wie sonst weggeschnitten, so daß nur Linien stehen blieben, sondern man schlug mit meiselartigen, unten ab= gerundeten Inftrumenten, die man Pungen nennt, Vertiefungen in die Platte ein, welche dann bei dem Abdruck weiß blieben. Durch die mehr oder weniger dichte Anzahl der Punzen erreichte man eine Art Schattierung, die den Hintergrund wirksam gegen die Konturen des Bildes, für welches man sich nach wie vor auch des Metallschnittes bediente, abhob. Es ist klar, daß diese Schrotblätter eine größere fünstlerische Be= fähigung des Verfertigers voraussetzten, als die Stichdrucke selbst. Im allgemeinen zeich= nen sie sich durch lebendige Formengebung aus, konnten aber bei ber Schwierigkeit und Langsamkeit ihrer Herstellung niemals zu größerer Ausbildung gelangen und verschwanden gegen Ende des fünfzehnten Jahr= hunderts fast vollständig wieder (Abb. 15).

Noch mehr Künstelei und deshalb noch weniger Verbreitung zeigen die sogenannten Teigdrucke, welche sich in geringer Unsahl erhalten haben. Man bediente sich dazu eines besonders präparierten Papieres, welches zuerst gerippt gepreßt wurde, so daß es einem losen Gewebe glich, und dann einen Überzug von leichtem Mehlteig erhielt. War dieser getrocknet, so wurde die mit Leim bestrichene, in Holz oder Metall

geschnittene Platte auf das Papier abge= bruckt und dann der Abdruck mit Sammet= staub bestreut, der auf den klebrigen Teilen des Bildes haften blieb. Es ist dies ein ganz ähnliches Berfahren, wie es heute noch bei der Herstellung der Sammettapete angewandt wird. Kunstvoller war der Teig= druck in Gold, wobei auf den Teigüberzug des Papieres Blattgold gelegt wurde. Da= durch, daß man die vertieften Stellen der geschnittenen Metallplatte mit schwarzer Farbe ausfüllte, erhielt man bei dem Abdruck ein Bild, welches die Schattierungen und den Hintergrund erhaben in schwarzer Farbe zeigte, während die anderen Stellen in Gold vertieft erschienen. Die Teigdrucke, von denen nur wenige aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts erhalten sind, hat man nur zu Verzierungen auf Prachteinbänden benutt, indem man sie, ähnlich wie die Elfenbeinschnitzereien, in die an den Rändern erhöhten Buchdeckel einließ (Abb. zwischen S. 24/25).

Ebenso wie die Teigdrucke nahmen auch die Zeugdrucke einen besonderen Weg der Entwickelung, der fernab von dem Ziele bes Buchstabendruckes führte. Es ist bereits erwähnt, daß die Zeugdrucke schon im Altertum bekannt und besonders unter den Ptolemäern in Alexandrien zu einer in= dustriellen Ausbildung gelangt waren. Nach der Eroberung Ugyptens durch die Saracenen blieb die Fabrifation bedruckter Stoffe noch bestehen, aber erst im zwölften Sahr= hundert scheint infolge gesteigerter Nachfrage eine Blütezeit bes Bengdruckes entstanden zu sein. Seiden= und Leinenstoffe wurden ver= mittelst geschnittener Formstöcke mit schönen, in lebhaften Farben gehaltenen Mustern be= druckt und dann gern bei Festgewändern am Hofe und in den Kirchen als Futterstoff Der älteste bis jett befannte verwandt. Zeugdruck ist aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts und stammt aus dem jaracenischen Sicilien, von wo aus sich die Industrie des Zeugdruckes wahrscheinlich recht bald durch ganz Ftalien verbreitet hat. Dort, wo die größten Fabrifen von ge= musterten Seidenstoffen waren, erhielt auch das ganze Verfahren des Druckens auf Stoffe eine wirklich fünstlerische Ausbil= dung, wie die Menge der erhaltenen feinen Muster zeigt, die noch jett als Vorbilder dienen (Abb. 2).

### IV.

Alle diese fünstlichen, zeitraubenden und kostspieligen Versuche, Bilder und Schriften zu reproduzieren, wurden durch den Holz= tafeldruck in Schatten gestellt. Er allein genügte dem Bedürfnis der Zeit, welche schnell und billig Bilder und Bücher verlangte. Die ersten Versuche fielen natürlich noch sehr schwach aus; obgleich es keine lange und keine mühevolle Arbeit erforderte, ein Blatt in Holz zu schneiden, waren doch die Holzblöcke und die Messer zunächst noch beide technisch sehr unvollkommen. Satte man aber einmal einen Holzblock eingeschnitten, so war dadurch eine schnelle und leichte Ver= vielfältigung möglich gemacht, und Hunderte von Abzügen konnten zugleich auf den Markt geworfen werden, wo jeder die billige Ware für sich erwerben wollte. So entstanden aus den alten Briefmalern handwerksmäßige Briefdrucker, die auch Formschneider, Printers oder schlechthin Drucker genannt wurden und sich den verwandten Zünften, wo es

anging, anschlossen.

Die Zeit ihres Aufkommens in Mittel= europa fällt mit dem Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts zusammen. Herr Ulrich von Ulm genießt die zufällige Ehre, als erster urkundlich belegter Form= schneider im Jahre 1398 nachgewiesen zu sein. Ihm schließen sich als älteste be= kannte Berufsgenossen Jan de prenter in Antwerpen 1417, Wilhelm Regel in Nördlingen 1428, Hans Pömer in Nürn= berg 1428, Henne Kruse von Mainz in Frankfurt 1440 an. In der St. Lucas= gilde in Antwerpen, deren ältestes bekanntes Privileg bis zum Jahre 1442 hinabreicht, finden sich Maler, Bildschnitzer, Glasmacher, Illuminierer und Drucker ver= einigt, die St. Johannisgilde in Brügge umfaßte im Jahre 1454 alle Schreiber, Schulmeister, Buchhändler, Holzdrucker, Illuminatoren, Buchbinder und Bilder= macher. Ein eigentümliches Ansinnen stellte im Jahre 1452 zu Löwen die Schreiner= zunft an den Lettern= und Bildschnitzer Jan, indem sie vor Bürgermeifter und Rat erklärte, dieser musse in ihre Zunft eintreten. Jan weigerte sich anfangs ent= schieden, dies zu thun, indem er behauptete, daß Lettern= und Bildschneiden eine eigene Runst sei, die mehr den Schreibern zu= gehöre. Erst als die Schreiner nachwiesen, daß auch von ihren Zunftgenossen Bilder und Lettern geschnitten würden, bequemte sich Meister Jan, in die Schreinerzunft Man sieht durch solche An= einzutreten. gaben, aus welchen Gewerken die Formschneider und Drucker, die sich etwas Höheres dünkten, ursprünglich hervorge= gangen sind; man kann auch weiter den Schluß ziehen, daß ihre Kunst nur von wenigen geübt wurde, so daß sie nicht selbständig auftreten konnten, sondern sich lange Zeit ihren Berufsgenoffen, aus denen sie hervorgegangen waren, anschließen muß= ten. Es war auch nicht leicht und ging nicht schnell, sich in der Holztafeldruckfunst vollkommen auszubilden; denn, wer sie üben wollte, mußte von allen den oben ge= nannten Gewerben etwas verstehen. Orthographie und Kalligraphie, Zeichen= und Malkunst, Holzschneiderei und Holzbearbei= tung im allgemeinen, dazu noch die Technik der Druckerfarben, der Stempeldruck, den die Buchbinder auf Einbänden anwandten oder den die Muminatoren der Hand= schriften bei Einfügung kunstvoller Ini= tialen mit Glück versuchten: alles das war nötig zu wissen und üben zu können, wenn einer es in der Holzdruckerei zu etwas bringen wollte.

Je mehr man sich aber mit der neuen Runft beschäftigte, desto mehr versuchte man auch, das Handwerkszeug und das Material dafür zu verbessern. In der Handhabung des fich verfeinernden Meffers übten sich alle, die es brauchten; die Drucker= farbe, die zunächst von braunem Leim ge= wesen war, stellte man nun durch Ruß und Ol her, und an die Stelle des schweren und teuren Pergamentes und des dicken brüchigen Baumwollenpapieres trat das Leinenpapier, dessen Fabrikation sich in Mitteleuropa schnell verbreitete.

War der Schnitt einmal beendet, so war das weitere Verfahren des Druckens leicht. Die Tafel wurde mit Farbe über= strichen, darauf das angefeuchtete Papier gelegt und dieses vermittelst eines Reibers fest an die Tafel angedrückt. Der Reiber selbst war ein mit Pferdehaaren oder Tuch= stücken straff gestopfter Lederballen. Runft, ihn richtig zu gebrauchen, garan= tierte den Erfolg eines gelungenen Druckes; es gehörte zu seiner Handhabung eine stets



gleichmäßig verteilte Kraft. Die Rückseite des aufgelegten Blattes zeigte infolge des Hin= und Herreibens die derben Umrisse der Bilder und Buchstaben derart, daß sie für den Druck ungeeignet war. Die ersten Holzetaseldrucke sind also alle anopistographisch.

Was von Holztafeldrucken vor dem ersten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahr= hunderts berichtet wird, erwies sich als wenig glaubwürdig. Erwähnt ist oft in den Geschichten der Buchdruckerkunst die Erzählung eines Franzosen Papillon, welcher ein aus dem dreizehnten Sahrhundert ftam= mendes Buch, in Holztafeldruck hergestellt, in Bagneux bei Mont=Rouge gesehen haben will. Der in Holz geschnittene Titel dieses Buches sei mit Wappen und gotischen Ornamenten verziert gewesen und habe be= sagt, daß die adeligen Zwillingsgeschwister Cunio zu Ravenna in ihrem sechzehnten Jahre die ritterlichen Thaten Alexanders des Großen nach ihren eigenen größeren Gemälden in acht Tafeln in Holz ge= schnitten, mit Reimen versehen, abgedruckt und dem Papste Honorius IV. gewidmet Es hat sich über die Angaben Papillons ein arger litterarischer Streit entsponnen, den sie nicht verdienen; denn die Thatsache, daß spätere Holzschnitte zu der oft gedruckten Geschichte Alexanders des Großen gar keine Uhnlichkeiten mit den von Bavillon beschriebenen Bildern der Geschwister Cunio ergeben, besonders aber, daß dieser beiden Geschichte in Italien sagenhaft ausgeschmückt und von Scotti zu einer Novelle benutt wurde, lassen darauf schließen, daß Papillon selbst durch viel später entstandenes Druckwerk, welches zur Illustration jener Novelle ent= standen ist, sich hat täuschen lassen. Andere Bersuche, Holztafeldrucke vor dem fünfzehnten Jahrhundert nachzuweisen, haben sich ebenso erfolglos erwiesen.

Durch ben Abdruck eines einheitlichen Holzstockes allein ist aber noch nicht der letzte Schritt zur Erfindung des Druckens mit beweglichen Then geschehen. Es mußte noch ein anderes Erfordernis erfüllt werden; das war das Einsehen von Schriftzügen. Denn die Herstellung etwa eines Heiligenbildes in der Art des Holztaselsdruckes, aber ohne jede Inschrift, ohne jede Jahreszahl konnte ihrem Wesen nach gar nicht zu der weiteren Erfindung führen.

Diese einfachen inschriftlosen Abdrücke von Holzschnitten wurden daher von älteren Beobachtern gewissermaßen als Vorläufer des mit Inschrift versehenen Holztafeldruckes bezeichnet, und es wurde eine Reihenfolge: inschriftloses Bild, Bild mit Schrifteinsat, Schrift ohne Bild innerhalb der Zeit der Holztafeldrucke und vor Beginn des Druckes mit beweglichen Buchstaben konstruiert. Das ist aber, wie mit Recht dagegen ein= gewendet worden ist, mit den geschichtlichen Thatsachen nicht in Einklang zu bringen. Denn zeitlich liegen, das ift keine Frage, alle diese verschiedenen Stadien der Vor= bereitung zur Erfindung der Buchdrucker= kunst nebeneinander, ja sie gehen sogar noch weit in die Zeit nach der Erfindung des eigentlichen Buchdruckes hinein. Trokdem ist diese Unterscheidung möglich, ja sogar geboten; nur müssen wir dabei von der zeitlichen Trennung absehen und sie auf das rein technische Gebiet übertragen. Rein technisch genommen steht das einfache Holzschnittbild dem Drucke mit beweglichen Buchstaben am fernsten, der erste Un= näherungsschritt ist das Einsetzen Schriftzeichen innerhalb des Rahmens des Bildes, sei es auf Spruchbändern oder ohne die Umgrenzung eines solchen; ihm folgen Bilder mit geschlossen darunter ge= setztem Text, beides zwar auf demselben Holzstock, aber Bild und Schrift räumlich voneinander getrennt. Dann kommt der bildlose Text auf einheitlichem Holzstock. Und erst von diesem aus führte der an= scheinend so einfache, aber doch so außer= ordentlich weite Sprung zur Erfindung des Typendruckes.

So schön sich theoretisch eine solche Reihenfolge ausnimmt, so ist sie geschicht= lich, wie schon bemerkt, nicht berechtigt, und wir werden daher im folgenden, bei der Besprechung der Einzelblätter des Holzetafeldruckes, uns den thatsächlichen Ber= hältnissen anschließen.

Der Wunsch, ein Versahren zu erfinden, welches eine schnellere und bequemere Serstellung von Bilds oder Schriftwerken gestattete, als das mühevolle Schreiben und Beichnen mit der Hand es ermöglichte, trafnatürlicherweise zunächst solche Darstellungen oder Werke, die viel gebraucht und daher auch viel begehrt wurden. In den Ruhm, hier an der Spihe zu schreiten, teilen sich,

Abb. 19. Erfte Salfte bes Ralenbers von Johann von (8munben. (Berfleinert.)

es klingt fast parador, gewissermaßen Himmel und Hölle, Tugend und Laster, nämlich Heiligenbilder und Spielkarten. Wem von diesen beiden der endgültige zeitliche Vortritt zu lassen sei, ist zweiselhaft; will man aber eine Entscheidung treffen, so spricht die Wahrscheinlichkeit für die Spielskarten.

Die Herkunft des Kartenspielens und der Kartenspiele überhaupt, die Frage, ob sie aus dem Morgenlande eingeführt oder ob sie eine im Abendlande oder gar in Deutschland selbst erstandene Erfindung seien, ebenso ihr ursprünglicher Zweck, ob zur Unterhaltung oder zur Lehre oder zu Wahrsagekünsten, lassen wir hier unberührt. Die ältesten Nachrichten über das Karten= spielen besitzen wir bereits aus dem drei= zehnten Jahrhundert; am Ende des vier= zehnten und Anfange des fünfzehnten Jahr= hunderts hatte das Kartenspielen derartia überhandgenommen, daß an mehreren Orten Verbote erlassen werden mußten, für Deutsch= land z. B. in Nürnberg im Jahre 1380 und später, in Ulm 1397 und in Augs= burg 1400 und dann noch mehrmals. Natürlich wurde das Spiel zuerst nur mit gemalten Karten getrieben, die sowohl in billiger wie auch in kostbarer Ausstattung Während z. B. dem hergestellt wurden. Maler Jaquemin Gringonneur im Jahre 1392 für drei Kartenspiele nur 56 Sous gezahlt wurden, wird von dem Herzog Phil. Maria Visconti (1392—1447) be= richtet, daß er für ein Spiel, welches sein Sekretär Martian von Tortona anfertigte, 1500 Goldgulden gezahlt habe. Gerade jener vielfache Gebrauch der Spielkarten spricht für die Wahrscheinlichkeit, daß man schon frühzeitig eine mechanische Verviel= hat; und die Ver= fältigung angestrebt wirklichung dieses Gedankens kann man bereits in jene Zeit der Kartenverbote seten. Die urkundlichen Nachrichten über gedruckte Spielkarten stammen freilich erst aus späte= rer Zeit. Als älteste Urkunde wird das bereits erwähnte Einfuhrverbot gedruckter Karten nach Venedig aus dem Jahre 1441 angesehen. Aus noch späterer Zeit stammen die ältesten uns erhalten gebliebenen Reste durch Holzschnitt hergestellter Kartenspiele. Das ist aber kein Wunder, denn der Zweck dieser Erzeugnisse und die diesem Zwecke entsprechende starke Abnutung geben eine genügende Erflärung hierfür. Ein Spiel. welches der Engländer Stuckeley im Jahre 1763 aus dem Deckel einer alten, noch vor 1500 gedruckten Claudianausaabe los= löste, hielt man früher wegen seines groben Schnittes für das älteste uns erhaltene Holzschnittspiel und vermutete, daß es von einem Ulmer Meister vor dem Jahre 1440 angefertigt sei; indessen gehört es wahr= scheinlich einer späteren Zeit, vermutlich erst dem sechzehnten Jahrhundert, an. Der heutigen Annahme nach stammen die ältesten erhaltenen Holzschnittkarten aus der Zeit um das Jahr 1460. Die Karten, die aus früherer Zeit vorhanden sind, sind durch den Kupferdruck hergestellt, dessen Künstler und Techniker sich frühzeitig des gewinn= bringenden Geschäftes bemächtigt hatten und Werke von großem fünstlerischen Werte sowohl in Auffassung als in Zeichnung schufen (Abb. 14 u. zw. S. 16/17).

Den Spielkarten stehen an Alter zunächst die Heiligenbilder und andere Darstellungen der heiligen, Kirchen= und Wundergeschichte. Auch sie waren viel begehrt und wurden namentlich bei Wallfahrten und ähnlichen Gelegenheiten in großer Zahl vertrieben, dienten aber auch der häuslichen Andacht.

Die Altersbestimmung dieser Holzschnitt= abdrücke schien leichter zu sein als diejenige der Karten. Ein Holztafeldruck mit einer Jahreszahl, welche als MCCCCrviii (1418) gedeutet wird, stellt die Beilige Jung= frau dar, mit dem Jesuskind auf dem Arm, umgeben von vier heiligen Frauen, der hl. Katharina (katerina) mit dem Schwert und Ring, der hl. Barbara mit dem Turm, der hl. Dorothea (Theorithea) mit Blütenzweig und Fruchtkorb, und der hl. Margaretha (Margoreta) mit Kreuz und Bibel in den Händen und dem über= wundenen Drachen zu ihren Füßen. sitzen in einem mit Bäumen bestandenen und von Pallisaden umgebenen Garten, der vorn durch eine Thür verschlossen ist. Bom himmel kommen drei Engel herab= geflogen, welche Aränze oder Blumenkronen in den Händen tragen. Die Jahreszahl steht auf dem obersten Querbalken der durch den Pallisadenzaun in den Garten führenden Thür (Abb. 16).

Dieser Holzschnitt gelangte im Jahre 1844 in den Besitz der Bibliothèque royale



Abb. 20. Blatt aus ber Armenbibel. (Berkleinert.) Rach bem Exemplar in der Erzherzoglich Albrechtichen Kunstiammlung "Albertina".

de Belgique; allein es knüpften sich bald allerhand schlechte Erzählungen über ben Berkäuser daran. Er hatte den Preis von 500 Franken dafür erhalten, behauptete aber ein Jahr später, daß ihm außerdem die Fürsprache des Käusers zur Erlangung

einer Staatsanstellung zugesichert, dies Versprechen indessen nicht gehalten sei; er hätte sonst das Bild niemals so billig weggegeben. Auch traten ziemlich unverhüllte Behaupstungen auf, er habe das ganze Bild gesfälscht, zum wenigsten sei die Jahreszahl

irgendwie überzeichnet. Der wichtigfte Gin= wand gegen die Echtheit der letteren waren die Ausführungen von Charles de Brou, welcher nachzuweisen suchte, daß die Rostüme auf dem Holzschnitte keinesfalls aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts stammen fönnten, sondern frühestens der zweiten Hälfte desfelben angehörten. wurde daher ein fehlendes 1 in der Jahres= zahl vermutet, wonach diese eigentlich MCCCClrviii (1468) heißen sollte; ja andere Forscher meinten nach Einsichtnahme des Originals sogar Spuren dieses I auf dem sehr schlecht erhaltenen und aus= gebesserten Holzschnitte noch zu erkennen. Ein namhafter Gelehrter hielt das Blatt sogar zuerst für den Abdruck eines Metall= schnittes, nahm jedoch später diese Ansicht stillschweigend zurück. Natürlich fanden sich auch Verteidiger der Unanfechtbarkeit des Indessen sind die Meinungen zu Druckes. fehr geteilt, um dieses Bild mit Sicherheit als eine zeitlich bestimmte Urkunde für die Geschichte des Holzschnittes bezeichnen zu fönnen.

Ein Bildnis des heiligen Chrifto= phorus trägt die Unterschrift:

Christofori faciem die quacumque tueris, Illa nempe die morte mala non morieris. Millesimo  $ccc^0xx^0$  tercio.

D. i.: "An dem Tage, an welchem du das Antlit des Christophorus ansiehst, wirst du eines bosen Todes nicht sterben. 1423." Der Holzschnitt wurde auf der Innenseite des Deckels einer aus dem Jahre 1417 stammenden Sandschrift in der Bibliothek der ehemaligen Karthause Burheim bei Memmingen um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts aufgeklebt gefunden und gelangte mit dieser Handschrift später in den Besitz des befannten Bücherfreundes und Büchersammlers Lord Spencer. Die Folge= rung, das Jahr 1423 als das Entstehungs= jahr dieses Holzschnittes zu betrachten, lag nahe, aber sie ist nicht gerechtfertigt. Wie sich besonders bei den Blockbüchern, auf welche wir weiter unten zu sprechen kommen, zeigt, wurden in der ersten Zeit des Holzschnittes die Zeichnungen für jene im allgemeinen durchaus nicht erst für den vor= liegenden Fall angefertigt; vielmehr kopier= ten die Holzschneider zumeist ältere, seit langer Zeit bekannte handschriftliche oder handzeichnerische Vorlagen und schlossen sich diesen sklavisch an. Das brachte es mit sich, daß eine Jahreszahl in den Holzschnitt hineinkommen konnte, die mit dem Entstehungsjahr desselben in keinem Zusammenhang stand, sondern nur in der vielleicht sehr viel älteren Vorlage ent= halten war. Was sie in dieser für eine Bedeutung hatte, ob sie die Zeit der Her= stellung des Bildes überliefern oder zur Charafterisierung des Bildes selbst dienen sollte, ist eine Sache für sich. Daß diefer Fall auch bei dem Bilde des heiligen Christophorus vorliegt, ist anzunehmen. Er wird bestätigt durch die Thatsache, daß ein anderes, zwar ähnliches, aber von einem anderen Holzstocke abgezogenes Bildnis des Christophorus, welches sich in Paris be= findet, gleichfalls die Jahreszahl 1423 trägt. Db nun eine besondere Begeben= heit, etwa von der Art, "daß jemand, der gewohnt war, dem Heiligen täglich seine Berehrung zu bezeugen, dies nur einmal unterlassen und gerade an diesem Tage ums Leben fam", und dazu die Entdeckung, "daß die Andacht zu St. Christoph an demselben Tage vor gewaltsamem Tode schütt", so wichtig erschien, um "durch ein Bild mit der Jahrzahl der Veranlassung er= halten zu werden", wie vermutet worden ist, oder ob der Jahreszahl 1423 eine andere Ursache zugrunde liegt, lassen wir Jedenfalls sind wir nach dahingestellt. den obigen Ausführungen nicht berechtigt, das Jahr 1423 als das Entstehungsjahr des Holzschnittes vom heiligen Christo= phorus zu betrachten. Ja es wird von berufener Seite sogar in Abrede geftellt, daß dieser heilige Christophorus in der Beise der älteren Holztafeldrucke "mit dem Reiber und blaffer Farbe" hergestellt, son= dern behauptet, daß er vielmehr "mit der Presse und dunkler Druckerschwärze ge= druckt" sei; eine solche Herstellung hätte aber im Jahre 1423 sicher noch nicht statt= gefunden (Abb. 17).

Ansprechender ist schon die Vermutung über die Entstehungszeit des nicht datierten Holzschnittes mit den Reichskleinodien, der sich im Germanischen Museum zu Kürnsberg besindet, und dessen Entstehung in die Jahre 1424 oder 1425 gesetzt wird. Denn da in dem ersteren dieser beiden Jahre die Reichskleinodien aus Ungarn nach Kürnsche



Teigdrud mit Cammet, aus bem britten Biertel bes fünfzehnten Jahrhunderts. Ans ber Weigelichen Sammlung.



berg geschafft wurden, so ist es leicht möglich, daß dieses Ereignis den Grund zur Ansertigung des Bildes gegeben hat, und daß man die Gelegenheit zu einer Bervielfältigung durch den Holzschnitt und zu einem Bertrieb des Druckblattes für geeignet hielt. Als ein sicheres Ergebnis kann jedoch diese Bermutung natürlich nicht gelten.

Manche der noch erhaltenen Holzschnitte mögen ja wirklich ein recht hohes Alter besitzen. So sett der große Kenner der ältesten Druckerzeugnisse T. D. Beigel einen inschriftlosen Holzschnitt seiner Sammlung, Chriftus unter der Relter, in die Jahre 1380 bis 1390, und Mingloff, der Conservateur en chef der Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg, einen heiligen Sieronymus mit dem Löwen und ein jungftes Gericht in die Zeit um 1400. Allein eine feste Zeitbestimmung, ob sie der zweiten oder ersten Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts oder gar einer noch früheren Zeit angehören, ist für diese mit dem Reiber hergestellten Holztafeldrucke, sofern nicht irgend ein besonderes Merkmal vorliegt, "wegen ihrer fast durchgängigen Roheit", aus inneren Gründen nicht möglich.

Es kommt hinzu, daß die Heiligen= bilder in Holzschnitt mit unverdächtiger Zeitbestimmung sämtlich erst der Zeit nach dem Jahre 1450 entstammen. Bon diesen möge ein heiliger Sebastian erwähnt werden, der sich im Königlichen Rupfer= stichkabinett zu München befindet. Männer beschießen den an einen Pfahl ge= bundenen Sebastian mit Pfeilen, der eine, welcher auf der (heraldisch) linken Seite steht, aus einem Bogen, die beiden anderen auf der rechten Seite aus Armbruften; außerdem befindet sich noch auf jeder Seite ein bärtiger Mann, anscheinend die Beschießung leitend. Unmittelbar unter dem Bilde steht ein Gebet zum heiligen Seba= stian als dem Beschützer vor der Pestilenz und ein Gebet zu Gott. Das erstere lantet (unter Hinzufügung von Interpunktions= zeichen): "D du saliger Sebastian, wie groß ist bein glaub. Bit für mich, deinen diener, vnnsern herren ihm rom (d. i. Jesum Christum), das ich vor dem vbel geprechen der pestilent behuet werde. Bit für vns, du hailiger Sebastian, das wir der glübde vnnsers herren wirdig werden." Und das

Gebet zu Gott lautet: "Almechtiger ewiger got der du durch das verdinen vnd gebet des hailigen martteres sant Sebastians vor dem gemeinen geprechen der pestilenz den menschen gnadiglich behuten vist, verleih allen den, die pitten oder dits gebet pen in (d. i. sich) tragen oder andechtiglichen sprechen, das dieselben vor dem gepresten behutt werden vnd durch getrawen des selbigen hailigen vns vor aller betrubnuss vnd engsten leibes vnd der selegit werden. Amen. 72." Um Schlusse steht die Ziffer, die zu 1472 zu ergänzen ist (Abb. 18).

Diesen religiösen Darstellungen, die in großer Menge erhalten sind, schließen sich diejenigen weltlichen Charafters an, unter welchen die Ralender eine besondere Stellung einnehmen. Auch diese sind nach älteren handschriftlichen Vorlagen geschnit= ten. Der älteste befannte ift für die Jahre 1455 bis 1759 berechnet und wahrschein= lich 1465 oder 1466 geschnitten. Er be= findet sich auf der Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg, ist aber nicht vollständig Er nennt sich selbst den Theerhalten. saurus curatorum und bringt eine lange Beschreibung zu seiner Benutzung. Der zweitälteste ist der berühmte Kalender des Johannes de Gamundia, der lange Beit sogar für ben ältesten angesehen, im Jahre 1439 berechnet und im Jahre 1468 in Holz geschnitten ist. Bon ihm ist sogar der Driginalstock noch erhalten. Johannes de Gamundia stammte, wie sein Rame be= sagt, aus Gmünden, war 1423 Professor der Astronomie und starb 1442 als Kanzler der Universität zu Wien. Die Darstellung des Kalenders bringt in zwölf Rubriken die zwölf Monate. Am Kopfe jeder Anbrik befindet sich ein Medaillon, welches wie in unseren heutigen Volkskalendern eine dem Charakter des betreffenden Monats entsprechende Abbildung enthält; nur das Januarmedaillon weicht davon ab: in ihm ist der zweiköpfige Janus dargestellt. Neben jedem Medaillon befindet sich oben auf der einen Seite die Sonne, auf der anderen der Mond, unten entsprechend eine Biffer, welche die Zahl der Tages= und der Nacht= stunden für den betreffenden Monat an-Unter dem Medaillon steht der Monatsname; vor ihm die Buchstaben KL (d. i. Ralendarinm), hinter ihm die Zahl seiner Tage. Der unter dem Monatonamen



Abb. 21. Blatt aus bem Liber Regum. (Berkleinert.) Rach bem Exemplar in ber R. A. Universitätsbibliothet gu Innsbruck.

stehende Teil ist in vier Längsfächer ein= geteilt, welche die goldene Zahl der Bestimmung des Neumondes, die Sonntags= buchstaben, die beweglichen Feste und

sowie die Bezeichnung des periodischen Um= laufes des Mondes durch die Buchstaben des Alphabetes enthalten. Da dem Ber= fasser nicht für jeden Tag ein Heiliger zur Heiligennamen nebst dem himmelszeichen, Berfügung stand, so sind manche Felder

leer geblieben, in anderen ist der Name des eine Woche früher fallenden Heiligen, mit dem Zusatz Octaua, wiederholt (Abb. 19).

V.

Alles das, was hier über Einzelblätter des Holztafeldruckes gesagt ist, trifft in seiner Gesamtheit auf diejenigen Erzeug= nisse dieser Art zu, die mit dem Namen Blockbücher bezeichnet werden. Blockbüchern verstehen wir also Bücher, deren einzelne bedruckte Seiten durch Abziehen von einer einheitlichen Holztafel, einem Block, hergestellt sind. Dies ge= schah, wie bei den Einblattdrucken, zu= nächst mittels des Reibers, dessen Anwen= dung dann die Rückseite infolge der Schärfe der Linien für weiteren Druck unbrauchbar machte, so daß diese leer blieb. Demnach wurden bei einem einmal gefalteten Bogen nur die zweite und dritte Seite bedruckt; die erste und vierte blieben leer und wur= den dann bei der Fertigstellung des Buches zusammengeklebt. Entsprechend war das Verfahren, wenn der Bogen oder die Lage mehr als zwei Blätter umfaßte. Später allerdings stellte man diese Blockabdrücke auch mittels der Presse her, so daß es möglich wurde, beide Seiten des Bogens zu bedrucken.

Ehe wir auf die Fragen nach dem Alter, dem Zweck und der Herkunft der Blockbücher eingehen, ist es erforderlich, daß wir uns mit den hauptsächlichsten Repräsenstanten dieser Druckart bekannt machen. Rein äußerlich, ohne jeden Zusammenhang mit der Zeit der Herkellung, lassen sich die Blockbücher unterscheiden in solche, welche Bild und Text auf dem gleichen Block sühsren, solche, in denen Bild und Text getrennt auf verschiedenen Blöcken und demgemäß auf verschiedenen Seiten stehen, und schließslich solche, die nur Text enthalten.

Folgen wir dieser äußerlichen Einsteilung, so stellen wir an die Spitze das in der Komposition der Bilder und im Figurenreichtum hervorragendste Densmal der Blockbruckfunst, die sogenannte Armensbibel, die Biblia pauperum. Sie enthält die ganze Heilsgeschichte von der Verskündigung Mariä und der Geburt Christian, Christi Erdenwallen und Tod, seine Auferstehung und Himmelsahrt und die

Ausgießung des heiligen Beistes. folgen in der vierzigblättrigen Ausgabe es giebt auch eine auf fünfzig Blättern noch die Krönung Mariä, der jüngste Tag, die Hölle, das ewige Leben und die Be= lohnung der Glückseligen. Die Darstellung ist durchweg derart, daß das neutestament= liche Bild sich auf der Mitte des Blattes befindet, rechts und links davon je ein Bild aus dem Alten Testament, welches seinem Inhalt nach auf das neutestamentliche in Bezug gesetzt ist. Über und unter dem Mittelbilde befinden sich je zwei Bildnisse biblischer Schriftsteller; auf Spruchbändern, die von dem unteren Rande dieser Bild= nisse ausgehen, steht ein dem betreffenden Schriftsteller entnommener Text. Der beiderseitige freie Raum neben den Bildnissen ist oben durch Bibelterte ausgefüllt, welche die darunter befindlichen Darstellungen erklären sollen, unten durch einen fürzeren, ebenfalls auf die Darstellungen bezüglichen Text. Eine Unterschrift in der Mitte des unteren Randes schließt das Ganze ab. Zu be= achten ift, daß die Blätter, außer in einer Ausgabe, welche deshalb für die älteste gehalten wird, beziffert sind, und zwar durch die Buchstaben des Alphabets, deren je einer sich unter der Mitte der beiden oberen Bildniffe befindet (Abb. 20).

Der Name der Biblia pauperum wurde früher dahin gedeutet, daß sie im Gegen= sat zu den teuren Handschriften, die sich nur Reiche erwerben konnten, eine Bibel für die Armen sein sollte. Diese Ansicht ist aber nicht aufrecht zu erhalten, denn auch die Erwerbung von Blockbüchern war, wie wir noch sehen werden, kostspielig. Eher läßt sich daher schon die Annahme recht= fertigen, es sei eine Bibel für die Pauperes Christi, die geistig Urmen, die Ungelehrten gewesen, denen die Bilder zum Ersat bes Textes zu dienen bestimmt waren. freilich, was sollten die Ungelehrten mit den Bildern anfangen, wenn sie dieselben nicht verstanden? Das führt ungezwungen zu der Annahme, daß die Armenbibel, wie sie ein Kompendium der Lehre von der Erfüllung des Alten Testamentes durch das Neue war, vielmehr ein Unterrichtsmittel in der Hand des Lesekundigen für die Unkundigen gewesen ist, eine Ansicht, auf die bei der Besprechung des Zweckes der Blockbücher noch einzugehen sein wird.



Abb. 22. Blatt aus der Apokalppie. (Berkleinert.) Rach bem Exemplar ber Bibliothek Firmin-Dibot.



Abb. 23. Blatt aus ber Apokalppie. (Berkleinert.) Gegenblatt 3u Abb. 22.

Umfaßt die Armenbibel in ihrem Inhalt in gewissem Sinne den Ideenkreis der ganzen Bibel Alten und Neuen Tefta= mentes, so behandeln andere Blockbücher einzelne Teile desselben. Der Liber regum seu vita Davidis, das Buch der Könige, stellt auf zwanzig Blättern die Geschichte der Könige Saul und David dar, vom Knaben Samuel im Tempel an bis zu Davids Tod. Jedes Blatt ist in vier Felder geteilt, von denen die beiden größeren oberen je ein Bild enthalten, wozu die flei= neren unteren den Text geben. Die Historia seu Providentia b. Virginis Mariae ex Cantico Canticorum, das Hohelied, bringt auf fechzehn Blättern zweiunddreißig Darstellungen. Die auf Spruchbändern stehenden Textstellen des Hohenliedes erklären die Bilder aus dem Verhältnis Christi, des Bräutigams, zur Braut, der als Sinnbild der christlichen Kirche dienenden Jungfrau. Die Historia Sancti Johannis Evangelistae ejusque visiones apocalypticae oder das Buch der heim= lichen Offenbarung Sankt Johannis, d. i. die Apokalypse, giebt auf fünfzig, in einigen Ausgaben auf achtundvierzig Blättern Illustrationen zu den Visionen St. Johannis auf Patmos und seiner Leidensgeschichte. Der Text ist in der Form von Spruchzetteln sowohl über als unter und neben den Figuren hinzugefügt (Abb. 21, 22, 23 u. zwischen S. 32/33).

Der Armenbibel nahestehend ist das Speculum humanae salvationis, ber Beils= spiegel, oder, wie der Titel in hollan= discher Sprache lautet, der Spieghel der menscheliker Behoudenisse. Dieser bringt eine Anzahl von Bildern aus dem Ideen= freis des Neuen Testamentes, vermehrt durch Darstellungen aus der Erlösungsgeschichte der Menschheit, mit dem Falle der Engel und der Vertreibung aus dem Paradiese beginnend. Das Defensorium inviolatae virginitatis b. Mariae virginis, die Berteidigung der unbeflecten Em= pfängnis Mariä, ein lateinisches Werk des Dominikanermönchs Franciscus de Rega in Wien, welches aus mythischen und naturgeschichtlichen Beispielen die Mög= lichkeit einer unbefleckten Empfängnis zu erweisen sucht, zeigt auf jedem Blatt zwei Bilder nebst darunterstehendem Text.

Andere hierher gehörige Blockbücher sind der Entchrist, d. i. die Legende des

vom Satan gesandten falschen Messias, des Antichrists, ein Buch, welches von manchen Forschern als mit demjenigen von den fünfzehen Zeichen des Jüngsten Ge= richts zusammengehörig betrachtet wird, ferner das Exercitium super Paternoster, d. i. die Auslegung des Vaterunsers, das Symbolum apostolicum oder das Apostolische Glaubensbekenntnis, sowie die Behn Bott für die ungelernte leut. mögen noch drei äußerlich kleine, in Ottavformat gedruckte Blockbücher, das geist= und weltliche Rom, eine Art Reise= handbuch und Legendenbuch für die nach Rom ziehenden Pilger, sowie das Zeit= glöcklein und die sieben Todsünden gestellt werden.

In dem Totentang, jener im Mittel= alter und auch noch später so beliebten Darstellung der Vergänglichkeit der Menschen, den Acht Schalkheiten, der Legende vom heiligen Meinrat, der Fabel vom franken Löwen, der Chiromantie des Doktor Johann Hartlieb, Leibarztes Herzogs Albrechts des Frommen zu Bahern, sowie in dem Kalender des Johannes Regiomontanus und der Folge der sieben Planeten sehen wir auch andere als rein theologische Themata behandelt. Sogar ein kunftvolles Alphabet von Initialen, in welchem die Buchstaben aus Darstellungen menschlicher Körper zusammengesett und gelegentlich mit einer Inschrift versehen sind, ist uns in Holzschnitten aus dem fünfzehnten Jahrhundert erhalten (Abb. 24).

Schon von den in dieser ersten Abeisung aufgezählten Blockbüchern, welche Bild und Text auf derselben Seite vereinigen, bilden einige, wie der Liber regum, das Defensorium inviolatae virginitatis b. Mariae virginis u. a. dadurch, daß sie den Text in Kolumnensorm unter und damit außerhalb des eigentlichen Bildes stellen, bereits gewissermaßen einen Übergang zu der zweiten Klasse von Blockbüchern, welche Bild und Text derart trennen, daß jedem ein bessonderes Blatt eingeräumt wird.

Diese zweite Klasse von Blockbüchern wird repräsentiert zunächst durch die Ars moriendi, d. i. die Kunst zu sterben, auch unter den Titeln De temptationibus morientium und Tentationes daemonis geführt. Sie ist ein Werf des Matthäus von Krafan, späteren Bischpfs von Worms, und ums

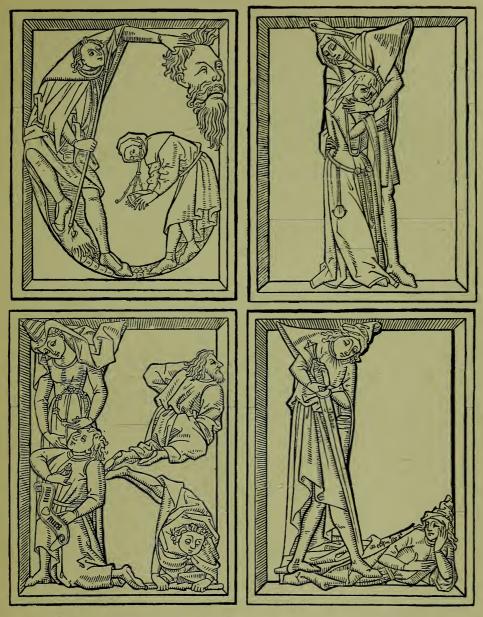

Ubb. 24. Solgichnittalphabet aus bem fünfzehnten Jahrhundert. (Bertleinert.)

jaßt 24 Blätter, von denen die zwei ersten die Vorrede bilden, während die folgenden elsmal je ein Bild auf der einen und den dazu gehörigen Text auf der gegenübersstehenden Seite enthalten. Auf den Bilsbern streiten sich die bösen und die guten Geister um die Seele des Kranken, indem jede Partei ihn zu ihren Ansichten zu bestehren sucht; die Worte derselben sind auf

furzen Spruchzetteln verzeichnet. Die Textseiten enthalten Anweisungen zu einem seligen Tode. Die Ars moriendi ist sicherslich eines der verbreitetsten Blockbücher geswesen. Das beweisen sowohl die etwa dreißig bekannten Ausgaben, als auch der Umstand, daß sie nicht nur in lateinischer, holländischer und deutscher, sondern auch in englischer und französischer Sprache gedruckt

ift, während andere Blockbücher außer einem französischen Calendaire nur in den drei erstegenannten Sprachen bekannt sind. Die französische Ausgabe stammt vermutlich aus Flandern (Abb. 25—29 u. zwischen S. 40/41).

Wegen ihres Inhaltes besonders hervor= zuheben ift ein zweiter Repräsentant diefer Rlaffe, die Ars memorandi notabilis per figuras Evangelistarum, die Runft, die Er= zählungen der Evangelisten dem Bedächt= nisse einzuprägen, gewöhnlich kurzweg die Ars memorandi genannt. In ihr werden die Sinnbilder der Evangelisten, der ge= flügelte Mensch des Matthäus, der ge= flügelte Löwe des Markus, der geflügelte Stier des Lukas sowie der Adler des Fohannes, stehend dargestellt. Jedem Evangelisten sind mehrere Blätter gewidmet; dem Johannes, welcher an erster Stelle erscheint, drei, dem Matthäus fünf, dem Markus drei und dem Lukas vier. Den Sinnbildern sind auf jedem Blatte außer einem Spruchbande mit dem Namen des Evangelisten eine Anzahl von Attributen beigegeben, welche in den beigefetten Biffern der Reihe nach auf die einzelnen Kapitel betreffenden Evangelisten hinweisen. Jedem der fünfzehn Bilder gegenüber fteht eine Textseite mit dem Inhalt der auf dem Bilde durch Attribut und Ziffer gekenn= zeichneten Kapitel (Abb. zwischen S. 48/49).

Die dritte Klasse endlich, Blockbücher ohne jede bildliche Beigabe, nur Text ent= haltend, bilden die Donate und ähnliche Unterrichtsbücher. Die Donate, so ge= nannt nach dem römischen Grammatiker Aelius Donatus, dem Lehrer des heiligen Hieronymus, aus dem vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, waren die bekanntesten Schulbücher des Mittelalters zur elemen= taren Erlernung der lateinischen Sprache. Infolgedessen versuchte sich der Holztafel= druck schon früh und in verschiedenen Län= dern an ihnen. Allein wenn auch eine große Verbreitung derselben angenommen werden muß, so sind doch die auf uns gekommenen Reste außerordentlich gering, wofür allerdings der starke Verbrauch, ge= rade wie für die geringen Uberreste der Holzdruckspielkarten, eine genügende Erklärung bietet. Ahnlich ging es mit dem nicht gang so viel gebrauchten Doctrinale des Alexander Gallus, einer Grammatik in Bersen.

VI.

Das Alter der Blockbücher hat man ebenso wie das der Einzelblätter des Tafel= druckes des öfteren bedeutend überschätt. Außerlich anscheinend unterstützt wurde diese Anschauung durch eine Erzählung Dibdins, Bibliothekars des bereits erwähnten Lord Spencer. Dibdin berichtet von einer Auße= rung des Antiquars Alexander Horn, der zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in Frankfurt a. M. lebte. Dieser Horn, der ein bedeutender Kenner und Sammler von Seltenheiten des Buchdruckes war, solche in Deutschland auf= und an englische Liebhaber verkaufte, habe nach seiner Erzählung einen Sammelband befessen, in welchem die Armen= bibel, die Apokalypse und die Kunst zu sterben enthalten gewesen seien. Diesen Sammel= band habe er aufgelöst und jedes Werk ein= zeln binden laffen. Der alte Deckel fei hier= bei verloren gegangen, aber, so habe Horn weiter erzählt, er erinnere sich noch, daß auf diesem Deckel eine Inschrift folgenden Wortlautes gestanden habe: Hic liber relegatus fuit per Plebanum ... Ecclesiae ... Anno Domini 142.. Die lette Ziffer der Jahres= zahl hätte er zwar vergessen, entsinne sich jedoch genau, daß die Zahl älter als 1430 gewesen sei. Wenn nun ein solcher Sammel= band von Blockbüchern, deren es viele ge= geben hat, und deren auch heute noch einige vorhanden sind, auf dem Einbande eine Jahreszahl aus den zwanziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts trägt, und Gin= band sowohl als Zahl unverdächtig find, dann wäre das ein schlagender Beweis für das Alter der in dem Bande enthaltenen Bücher. Allein der vorliegende Bericht ist sehr verdächtig, denn von einem Sammler derartiger Seltenheiten muß man die Fähig= keit verlangen, daß er die Wichtigkeit eines solchen Deckels zu schätzen weiß; versteht er das aber nicht, dann ist auch auf die Ausfage über die Jahreszahl gar kein Bewicht zu legen.

Beit mehr Bedeutung hat die Thatsache, daß ein Sammelband von Blockbüchern aus der Sammiung des Lord Spencer, der einzige uns wirklich erhaltene Sammelband, der mit einer Jahreszahl auf dem Einbande versehen ist, und in welchem eine Ausgabe der Armenbibel und der Apokalppse zussammengebunden sind, die Jahreszahl 1467



Blattseite aus der mittelrheinischen Ausgabe der Apokalppie.



trägt, also eine weit spätere als jene sabulose Jahl Horns und Dibbins. Wollte man ferner den von anderer Seite angestellten Schähungen des Alters einiger Blockbuchsausgaben Glauben schenken und diese neben den zeitlich sest bestimmten Ausgaben gelten lassen, so ergäbe sich die immerhin aufsfallende Thatsache, daß in einer großen Anzahl der erhaltenen Blockbuchsammelbände Ausgaben zusammengebunden wären, die bis zu vierzig Jahren auseinander liegen.

Ahnlich wie bei jener Jahresangabe 1423 auf dem Bilde des heiligen Chriftophorus, von der wir oben gesprochen, liegt die Mög= lichkeit einer Zeitbestimmung für die Chiromantie Johann Hartliebs. Die Schrift hat den Vermerk: "Das nach geschriben buch von der hannd hatt zu teutsch gemacht Doc= tor hartlieb durch bett vnd haifung der durchleichtigen hochgebornen furstin From Anna geboren von praunschweigg gemahel dem tugentreichen hochgelopten fürsten hertog Albrech herhog czu bairen vnd graff czu voburg: das ift geschehen am Fritag nach concepcionis mariae virginis gloriosae 1448." In diesem Falle ist freilich für jeden Un= befangenen flar, daß die Jahreszahl nur auf die Abfassung der Schrift, nicht aber auf den Druck sich bezieht; und man hat daher auch gar nicht ernstlich versucht, sie in dem letzteren Sinne auszudeuten. Hier wie dort kann die Jahreszahl nur als ein terminus post quem für ben Druck aufgefaßt werden.

Die wirklich batierten Blockbuchausgaben tragen nur verhältnismäßig späte Bahlen. Von zwei Ausgaben der Armenbibel ist die eine laut ihrer eigenen Angabe durch Fried= rich Walther, Maler zu Nördlingen, und Sans Sürning im Jahre 1470 hergestellt; die andere trägt die Wappen hans Sporers, des Nürnberger Briefmalers, mit der Jahreszahl 1471; eine italienische Ausgabe fann sogar nicht vor dem Jahre 1509 er= schienen sein, da in ihr einige Holzschnitte aus Dürers Aleiner Passion nachgebildet find. Eine Ausgabe der Legende vom Anti= chrift ift von dem Briefmaler Junghannß in Nürnberg im Jahre 1472 angefertigt. Zwei Ausgaben der Berteidigung der un= beflecten Empfängnis Mariä tragen die Jahreszahlen 1470 und 1471, die erstere mit dem Monogramm F. W., das ift jeden= falls Friedrich Walther, einer der oben genannten Drucker der Armenbibel, die spästere mit der Namensnennung des Druckers Johannes Ehsenhut. Gine Ausgabe der Ars moriendi ist von Hans Sporer 1473 hergestellt.

Einen weiteren Wahrscheinlichkeitsbeweis gegen das überhohe Alter der Blockbücher bietet folgender Umstand. In den Jahren 1488 und 1491 druckte Peter van Ds zu Zwolle in Ober = Nisel Bücher, in welchen Teile derselben Holzstöcke, von denen die Driginalausgabe der Armenbibel abgezogen war, Berwendung fanden, ebenso im Jahre 1483 der Buchdrucker Veldener zu Culen= borg in Geldern einen hollandischen Beils= spiegel, in welchem die Holzstöcke des früheren Blockbruckes, wenn auch zerschnitten, wieder gebraucht wurden. Wenn es nun auch Beispiele giebt, daß Holzstöcke sich sehr lange erhalten haben — auch heute noch existieren umfangreiche Sammlungen alter Holzstöcke aus dem fünfzehnten und folgenden Jahrhundert —, so ist doch eine Verwendung derselben zu Druckzwecken nach vielen Jahr= zehnten nur in äußerst seltenen Fällen nach= weisbar. Es ist daher zum mindesten nicht wahrscheinlich, daß die genannten Solzstöcke erstlich etwa in den zwanziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts, und dann erst wieder in den achtziger Jahren verwendet sein sollten; vorsichtige Forscher halten viel= mehr höchstens einen Zeitraum von dreißig bis fünfunddreißig Jahren für die Nicht= benutung dieser Holzstöcke für annehmbar.

Alle übrigen Bersuche, das Alter der Blockbücher zu bestimmen, sind bedenklich. Namentlich fann man aus den Gigenheiten des Stiles, der größeren oder geringeren Vollkommenheit der Zeichnung und des Schnittes, ja auch aus der Art der Her= stellung des Druckes bestimmte Schlüsse kaum ziehen. Denn ebensowenig wie für die Ginblattdrucke wurden die Zeichnungen zu den Blockbüchern erft besonders entworfen, sondern es wurden die gerade vorhandenen hand= schriftlichen Vorlagen benutt, welche zum Teil um Jahrhunderte früher entstanden So gut man nun innerhalb der waren. Bilderhandschriften gewisse Schulen oder andere zeitliche Charafteristifa festzustellen vermag, ebenso kann man wohl ein Blockbuch als gedruckte Nachfolge dieser oder jener Schule nachweisen, nimmermehr aber innerhalb der Reihe der Blockbücher aus



266. 25. Doppelblatt nach ber erften Ausgabe ber Ars moriendi. (Berkleinert.)

Laurtago dyaboli de eugrica suita teniptano dyaboh allauarina mania Teculares et carnoles infeltans que ell nunta occupacio tennalia attre exteriorum arca vrozes et amicos carriales sen cozpales dunicas ataz alia ā magis in vita sua odexermit per que drabolus houngen maxime vexat while diceus Dunlet tu iam relingues omma tepyalia que colliatudini bus et laboribus marmus luut cougregata criā komilira kodina kominanalia kilom maoka et onnua alia hume numdi deliderabilia quozum te Cocetati adhic interelle tibi magnym foiet sola cium pie quog juagui bom ocalio. Her et limis lia dvabolis hounul in cettents de anarma melen tati uti lu per amožem eti cipiditatem terreliozii auertati ainoze dei eti propria salute. Onde sinozi lariton notanduni op ingrune caneri debet ne cin de moziente amia cordules asor lipur ganae et alia tempaha ad memoriam reducantum mili m gittum illud infirmi spurtnalis sanitas polinlet ant requirat qua ahas maxime perculolim estet. tulicab his que l'pus et la lutes lunts quibus maxime time ontibus viribus interioribus etlerterioribus ? tendeudu ell renocurtur ad ila mileria tempaha et carnalia tunc cum maxima sollicitudine a inemo ria et inente remonenda in quibus certe tunc occuparich valde piculolum

diesen Eigenheiten nunmehr eine selbständige Reihenfolge konstruieren. Darnach würde man versucht sein, gröberer Zeichnung oder schlechterem Schnitte ein höheres Alter zusuweisen als den künstlerisch vollendeten, während in wiederholten Fällen gerade das Gegenteil sich beweisen läßt. So ist es eine Thatsache, daß ältere niederländische Blockbücher wegen der im fünfzehnten Jahrshundert in den Niederlanden in hoher Blüte stehenden Miniaturmalerei, welche sich würsdig neben die italienische stellen kann, in künstlerischer Beziehung weit höher stehen als spätere, namentlich deutsche Drucke.

Ebensowenig darf auch weder die schon oben berührte äußere Einteilung der Blockbücher darnach, ob sie den Text innerhalb oder außerhalb des Bildes, im letzteren Falle ob auf dem gleichen Stock oder auf verschiedenen Stöcken bringen, noch eine Ein= teilung in dem Sinne, ob Bild nebst Text in Holz geschnitten oder ob der lettere handschriftlich oder im Typensat hinzugefügt ift, als zeithestimmender Grund betrachtet Zwar ließe sich eine technische werden. Reihenfolge: Bild mit handschriftlichem Text, dann mit dem in den Block geschnitte= nen und endlich mit typographisch gedruck= tem Text vermuten, aber sie hält der Ber= gleichung mit den Thatsachen nicht stand. Für das Hinzufügen des Tertes in Hand= schrift oder im Holzschnitt ist im allgemeinen nur die Fähigkeit des Holzschneiders maß= gebend, und die Wahl zwischen Holzschnitt= text und typographischem Text bestimmte meist das Fehlen oder Vorhandensein einer Buchdruckerpresse mit beweglichem Inpen= Ein besonders charakteristischer Fall für das lettere sind die Ausgaben des Heilsspiegels. Bon diesen Ausgaben, für welche sämtlich die gleichen Bildholzstöcke zur Verwendung gekommen sind, haben drei den Text unter den Bildern in Inpensat, eine dagegen auf einem Teile der Blätter in Holzschnitt und auf dem anderen in Typensatz. Es hat nahe gelegen, und ist auch geschehen, diese lettere Ausgabe infolge ihrer eigenartigen Zwitterstellung für die älteste der vier zu erklären und weiterhin zu behaupten, der Drucker sei während des Druckes dieser Ausgabe mit dem Typendruck bekannt geworden, habe ihn gar, worauf wir noch zurücktommen werden, felbst er= funden, und dann auch für die übrigen

Ausgaben angewendet. Nun hat aber eine genaue Vergleichung der Holzstöcke der verschiedenen vier Ausgaben dazu geführt, dieser halbrylo= und halbtypographischen Ausgabe erst den zeitlich dritten Plat einzuräumen. Dies ist neuerdings in scharffinniger Weise dadurch erklärt worden, daß die Bildtafeln zum Heilsspiegel zwar in Blockbruck her= gestellt wurden, die hiermit bedruckten Bogen aber von Holland, der Heimat dieser Drucke, wegen Mangels einer am Ort befindlichen typographischen Presse, deren Vorteile man indessen sehr wohl kannte, nach Köln ge= schickt und dort mit dem Text in Typen= druck versehen wurden. Beim Rücktransport der dritten Ausgabe sei dann ein Ballen verloren gegangen, und, um sich die Zeit erneuten Sin= und Hersendens zu sparen, vielleicht auch weil das Werk zu einem be= stimmten Zeitpunkt fertiggestellt sein mußte, habe man kurz entschlossen die verloren ge= gangenen Bogen noch einmal abgedruckt, den Text dazu aber selbst schnell rylogra= phisch eingefügt.

Eine positive Altersgrenze nach oben hin läßt sich für die Blockbücher nicht feststellen. Immerhin darf sie aber nach dem Gesagten nicht gar zu weit hinaufgerückt werden. Die ältesten Blockbücher sind ohne Zweifel die am meisten gebrauchten und verbrauchten Schulbücher, die Donate, deren Druck in Holztafeln nach einer Notiz in der Kölnischen Chronik, auf die wir noch weiter unten aus= führlich zu sprechen kommen werden, bis in das Jahr 1440 hinaufgeht. Andererseits erhielt sich der Blockdruck der Donate sowohl als anderer Grammatiken und der Bilder= blockbücher, wie wir gesehen haben, lange Beit durchaus selbständig neben dem in= zwischen zu rascher Blüte gelangten Druck mit beweglichen Lettern, ja noch bis in das

sechzehnte Jahrhundert hinein.

### VII.

Wenn wir nach dem Zwecke fragen, dem die Blockbücher dienen sollten, so liegt es nahe, diesen in einem Bedürfnis der Zeit zu sinden. Man könnte ein allgemeines Bildungsbedürfnis vermuten, welches den Übergang von dem doktrinären Mittelalter zu einer Zeit selbständiger Denkthätigkeit charakterisieren würde. Diese Bermutung scheitert aber einerzeits an dem engbegrenze

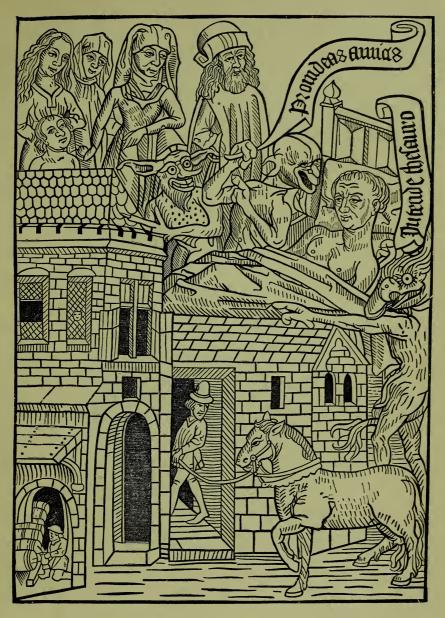

Abb. 27. Fatsimile aus bem fünften Drud ber Ars moriendi.

ten Ideenkreis, den die Blockbücher vorsstellen, andererseits würde die Entstehung aller Blockbücher, z. B. der Donate, welche die ältesten unter ihnen sind, kaum hierauf zurückgeführt werden können. Gerade die letzteren führen vielmehr auf eine andere, weit ansprechendere Begründung. Die Donate waren ihrem ganzen Zwecke nach nichts weiter als Lehrbücher, Schulbücher im

eigentlichsten Sinne bes Wortes, und der Umstand, daß gerade von ihnen nur geringsfügige Überreste erhalten sind, spricht dafür, daß sie auch in ihrer Gestalt als Blockbücher viel gebraucht und verbraucht wurden.

Die Schulbilbung des gesamten Mittelsalters ging darauf hinaus, zunächst den Kindern möglichst schnell und vollständig die lateinische Sprache beiznbringen; rühmte

man doch der Schule des Klosters St. Gallen bracht; hier ist der Ursprung der Regeln im zehnten Jahrhundert nach, daß nur die kleinsten Kinder deutsch sprächen, alle übrigen aber lateinisch, und wurden doch auf den Ge= brauch der deutschen Sprache sogar Strafen gesetzt. In der lateinischen Sprache, welche in der Hauptsache erst durch die Reformation . aus der Schule verdrängt ward, ist den Schülern dann der weitere Unterricht erteilt worden. Diefer aber ging ganz und gar von theologischen Gesichtspunkten aus. Theo=

in gebundener Sprache zu suchen; auch der Donatus mußte das über sich ergehen lassen.

Neben den Bersen bildete die Anschauung, das Bild, ein Hilfsmittel des Unterrichts. auf welches vielfach hingewiesen wird. So heißt es in einer Handschrift des Heils= spiegels aus dem vierzehnten Jahrhundert: Was die Gebildeten aus den Buchstaben, d. h. den Worten, lernen könnten, das foll=



2166. 28. Doppelblatt aus der deutschen Ausgabe der Ars moriendi.

logische Denk= und Fühlweise durchzieht die ganze mittelalterliche Bildung. In welcher Art vollzog fich nun der Unterricht? Schulbücher in der heutigen Verbreitung, in den Händen jedes Kindes, waren vor der Erfindung der Buchdruckerkunst ein Ding der Unmöglichkeit. Die Handschriften waren, wie schon oben erzählt ist, sehr teuer. Der ganze Unterricht mußte somit ein vorwiegend ge= dächtnismäßiger sein; was der Lehrer vor= sprach, mußten die Schüler sich einprägen. Um hierin eine Erleichterung herbeizuführen, wurden die Lehrbücher häufig in Berse ge=

ten die Ungebildeten aus Büchern mit Bildern erfassen. Eine andere Bilderhandschrift sagt: Bilder sind die Bücher der einfältigen Laien. Und von einem Lehrer in Paris wird erzählt, er habe zum leichteren Ver= ständnis des Alten Testamentes seinen Schülern dessen Geschichte in der Form von Bäumen aufgezeichnet.

Stellen wir hierzu den Ideenkreis der Blockbücher, so ist die Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Beziehung nicht abzuweisen, mit anderen Worten: die Blockbücher waren ursprünglich Lehrbücher. Hier lag wirklich

ein Bedürfnis vor, und diesem Bedürfnisse, diesem Zwecke, entspricht zumeist der Inhalt der Blockbücher und die Gestaltung des Inhaltes in denselben. Bon den Donaten war schon oben die Rede; sie können gar nichts anderes als Lehrbücher gewesen sein. Bon den Bilderblockbüchern behandelt die Mehrzahl, dem Sinne mittelalterlichen Unterrichts entsprechend, biblische und sonstitige theologische Gegenstände. Bevorzugt

aus die Mehrzahl der heute von ihnen bekannten Exemplare Benediktinerklöstern entstammt; gerade die Benediktiner aber widmeten sich dem Unterrichte in besonders hervorragender Beise. Freilich erscheint es nicht nötig, den Kreis der Lernenden auf die eigentlichen Schüler zu beschränken. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß sie auch sür Erwachsene, ja selbst für Kleriker bestimmt gewesen sind. Sicher ist daß 3. B. bei der

Desettameding of mægloute nat
ex globytalled heiles vid all gåtte omgrem hinamit es kin och mema
lei and funamit gelege æn an an geleit ut anut anjus ilse es ut och mit
muglich got zu genalle on ægloute
van wermt gelotet der ut brumt ner
utterlet fod na ka heil onde glote gefo
mag darum formder figt d ufel den
met strumfelte de gelege mit fire
behug des glotes der ude heide kere
ond nedwigelte de deluke armit
an ebenoge nede derhalfe lang der
mensige fine frie wille vind gutte
nernungt hat somat im der aufel
mensige noch med andern annethar
genitan gesige er gehelle in den
mit stiem willen

Abb. 29. Textseite zu Abb. 28.

war z. B. bei der Erklärung des Neuen Testamentes, in diesem die Erfüllung des Alten zu sehen; deshalb sind in der Armensbibel sowohl als in dem Heilsspiegel Szenen aus dem Alten und Neuen Testament in Bergleichung gezogen. Die Ars memorandi dient zur Erlernung der Evangelien.

Auch ein rein äußerliches Moment stimmt zu dieser Erklärung. Eine Zusammenstellung der Herkunftsorte der eben genannten drei Blockbücher, der Armenbibel, des Heilsspiegels und der Ars memorandi, hat die überraschende Thatsache ergeben, daß weits

Armenbibel der Fall gewesen, die auch dem des Lesens kundigen Aleriker, der nicht gerade Lehrer war, Gelegenheit bot, seine Kenntnisse über die Erfüllung des Alten Testamentes durch das Neue zu ergänzen.

### VIII.

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Entstehungsorte der Blockbücher. Während bei der Bestimmung des Zeits punktes ihrer Entstehung, wie wir oben sahen, Stileigenheiten ein durchaus uns

brauchbares Mittel bilden, kann man bei der Bestimmung der Herkunft, des Ortes ihrer Anfertigung, von diesem Charakte= riftikum schon eher einen Gebrauch machen. Freilich darf das nur mit der größten Vorsicht geschehen. Immerhin läßt die Blüte der Miniaturmalerei, wie sie im fünfzehnten Jahrhundert in Holland vorhanden war, die Vermutung nicht unberechtigt erscheinen, daß für künstlerisch wertvollere Holzschnitte in diesem Lande auch die Meister zu suchen find, denen die unvollkommeneren Leiftungen der deutschen Zeichner und Holzschneider gegenüberstanden. Mehr aber noch als die Bilder laffen die Schriftzüge Folgerungen über die Herkunft zu. Wie fast jedes Land seine Eigenheiten in den Schriftzugen noch heute hat, so machten sich auch in der Zeit der geschriebenen Bücher gewisse nationale Eigentümlichkeiten geltend. So ist nament= lich der holländische Schrifttypus, der sich auch in den Drucken des fechzehnten Sahr= hunderts noch scharf und unverkennbar aus= prägt, von dem deutschen ohne Mühe zu unterscheiden, und es werden mithin die aus Holland stammenden Blockbrucke un= schwer von den deutschen getrennt, selbst wenn die darin angewendete Sprache die lateinische ist. Wo obendrein die Landes= sprache herrscht, ist die Zugehörigkeit natür= lich noch leichter zu beurteilen, ja für Deutschland bieten die Mundarten die Mög= lichkeit einer noch engeren Feststellung.

So viel steht jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit fest, daß die Blockbücher ihre älteste Heimat in Holland haben, daß sich die neue Art der Buchherstellung dann aber schnell den Rhein aufwärts verbreitete; vielleicht auch, daß hier und da die Idee selbständig schon aufgetaucht war. Am Niesderrhein sowohl als im Schwäbischen und Bayerischs-Fränkischen entwickelten sich Schuslen deutscher Holzschneibekunst; neben den Klöstern bemächtigten sich, wie wir sahen, die Briefmaler des neuen Bersahrens. Nürnsberg, Nördlingen, Ulm, Augsburg, Regenssburg, Tegernsee waren Hauptstätten dieser Wirssamkeit.

Die Thatsache, daß die Heimat der Blockbücher mit Wahrscheinlichkeit in Holland zu suchen ist, hat nun noch eine besondere Bedeutung gewonnen, indem sie der Grund für die Behauptung geworden ist, auch der Druck mit beweglichen Lettern stamme daher, mithin, die Buchdruckerkunft fei eine hollan = bische Erfindung.

Derjenige, welcher über die Erfindung der Buchdruckerkunst als einer holländischen Errungenschaft zuerst am ausführlichsten berichtete, war der Arzt und Geschichtsschreiber Adrian de Jonghe, lateinisch Adrianus Junius, aus Harlem in seiner in den Jahren 1565—1569 geschriebenen und im Jahre 1588 erschienenen Batavia. In weitschwei= figer und rhetorisch aufgeputter Redeweise erhebt er für seine Stadt Harlem den Anspruch, daß ihr allein der Ruhm gebühre, die Erfindung der Buchdruckerkunst als Eigentum betrachten zu dürfen, und daß nur die alte eingerostete Meinung, welche Mainz für den Ort der Erfindung erkläre. dem widerspreche. Im einzelnen erzählt er etwa folgendes: Vor 128 Jahren (das ist also um das Jahr 1440) wohnte am Markte zu Harlem in einem vornehmen, dem Königspalaste gegenüberliegenden Haufe ein Mann Laurentius Joannes cognomento Aedituus Custosve, d. h. Lorenz Janszoon, ein Aedituus oder Custos. (Die Bezeichnung als Cuftos, das ist Rüfter, hollandisch Roster, führte dazu, ihm den Namen Lorenz Kofter oder Coster zu geben, unter welchem er in der Folgezeit bekannt geworden ist.) Sein Amt als Küster war in der Familie erblich. Diesem Manne gebührt der Ruhm, die Buchdruckerkunft erfunden zu haben. Er war eines Tages in dem nahe der Stadt gelegenen Wäldchen spazieren gegangen und bei dieser Gelegenheit auf den Gedanken ge= kommen, Buchenrinde in die Gestalt von Buchstaben zu bringen. Diese drückte er dann in der Art der Siegel auf Papier und stellte so eine oder zwei Zeilen als Beispiel für seine Enkel, die Kinder seines Schwieger= sohnes, her. Nachdem ihm dies glücklich gelungen war, begann er, wie er denn ein Mann von großem Geiste war, höhere Ge= danken zu fassen, erfand zunächst gemein= schaftlich mit seinem Schwiegersohn einen besseren Farbstoff, als man bis dahin verwendet hatte, und druckte dann auch ganze Figurentafeln mit zugefügter Schrift (additis In dieser Weise stellte er characteribus). ein Werk her, das Junius felbst noch fah, welches als Erstlingswerk nur immer auf einer und der gegenüberstehenden Seite be= druckt gewesen, während die leeren Rückfeiten, um das Buch nicht zu verunstalten, zu=





Doppelblatt aus ber Ars moriendi. (Bertleinert.) Rach bem Egemplar ber Nationalbibliothet zu Baris.

Cemptaco draboli de de sveracce aundo dyabolus teptat hoiez infamu p despenios a est with shem ator condecion or bo debet habeve in den dit em inhomus delorib acuciaux Torrow tut drabolus dolore dolore sup addit obinedo sibr reacta sua psecino cosessa ut en idespeccios moucat di cens tu mise indepara tua que tata sut ut nu queias ac quire possis au ut due possis au anym Parore mintas me a grutuema merca ene quonió der prepta trisquellus es nam deum sim ora no delerasta horb micrea Trulisti ertu ba fas anullus voteft faluarinift fauaut mandata der grons dicit Pinitaingredi sena madata 63 subbe anare hururiose outose tracide suide acadrose uixifu attame Poiani audifu quete unu penatumor tale ho of dimnar Insupsepte opamiend iplesa que th dus papue nigret in extremo dieut we met testat duens bys of afinificis fir he migne eterna il Raefing met no dedifamimanduaire Graniet no dedifamich potil it Gtw Jawb dut Judian sme ma erit ille mit sine mia sut sup terra Vides ecca di plune node et die ilege der uigilantissime laborates qui tome nullaten? desalutesua psimere audetarnullus sat an orionela more dignus est, et ergo nulla spes salutis tibrieliquit Per tha et finnlia indust hoier indesperador que su: botamala efevitanda cumaz offendat dei que sola nos faluat Teftembeta Advervordre din grno coffin ti sumus Chaugustin diat Viulguisa positus Trecauto fi de nemia vera despenanerit misercordia fudito perdet midul em he deu offendet a desperacio



fammengeklebt worden waren. Diefes Buch, von einem unbekannten Verfaffer in hollandischer Sprache geschrieben, führte den Titel Speculum nostrae salutis, das ist der Heils= fpiegel. Die Holzformen hat Lorenz später mit bleiernen, dann mit zinnernen vertauscht, um ein festeres und dauerhafteres Material zu erzielen, aus deren Resten in der Folge Weinkannen gemacht wurden, die noch jett, zu Junius' Zeiten, in dem Hause am Markte zu sehen waren. Man sei dann, so fährt Junius fort, auf diese neue und lohnende Erfindung aufmerksam geworden, das Inter= effe dafür und infolgedeffen die Beschäf= tigung damit seien gewachsen, und man habe Gehilfen annehmen müffen. Das sei aber der erste Schritt zum Unglück gewesen. Einer dieser Gehilfen, Johannes - ob es nun Faustus (das ist Fust) gewesen oder sonst ein Johannes, laffe er bahingestellt -- fei, nachdem er die ganze Kunst erlernt hatte, eines Nachts, und zwar in der Christnacht, in die Werkstatt eingebrochen, habe die zum Weiterbetrieb notwendigen Geräte gestohlen. fei damit zunächst nach Amsterdam, von da nach Röln gezogen und habe sich schließ= lich in Mainz niedergelassen. Dort wurde, weit vom Schuß, wie das Sprichwort fage, mit den gestohlenen Geräten von ihm eine neue Werkstatt eröffnet, deren Früchte er in Ruhe genoß. Schon innerhalb eines Jahres, im Jahre 1442, sei mit denselben Typen, welche Lorenz verwendet hatte, des Alexander Gallus Doctrinale, eine Gram= matik, nebst des Petrus Hispanus Traktaten gedruckt worden (Abb. 30-33).

Wie schon zu Anfang seiner Erzählung, fo betont Junius auch am Schluß die münd= liche Uberlieferung als seine Duelle. habe dieses alles von ganz alten Leuten gehört, die sowohl persönlich als durch ihre amtliche Stellung großes Ansehen genöffen und welche versicherten, daß sie alles das so von ihren, ebenfalls sehr vertrauens= würdigen Vorfahren überliefert erhalten Als einen Träger dieser münd= lichen Überlieferung nennt er einen Lehrer seiner Anabenzeit, Nicolaus Galius; dieser, ein Mann von eisernem Gedächtnis und verehrungswürdig durch sein langes weißes Haar, habe oft erzählt, daß er als Anabe wiederholt von einem gewissen Cor= nelis, einem achtzigjährigen Manne, der in jener Druckerei bedienstet gewesen sei,

von der Erfindung und ihren Fortschritten gehört habe; sobald er aber auf die Geschichte des Diebstahls gekommen sei, seien ihm die Thränen in die Augen getreten, und er sei so wütend geworden, daß er womöglich das Amt des Scharfrichters an dem Diebe versehen haben würde, wenn derselbe noch am Leben gewesen wäre.

So weit geht die Erzählung des Adrianus Junius. Daß eine mündliche Überlieferung, auf die er sich seiner Aussage nach stütt, in Harlem bestanden habe, ist nicht zu be= zweifeln. Auffallend ist freilich, daß erst 128 Jahre nach der vermeintlichen Erfin= dung sich jemand gemüßigt sieht, diese Über= lieferung aufzuzeichnen, und daß keine ältere Chronik holländischer Geschichte, weder die im Jahre 1478 gedruckte Chronik von Gouda, noch das Magnum Chronicon Belgicum, welches bis 1474 Bericht erstattet, noch die bis 1479 reichenden Annales belgici des Aegi= dius von Roya, noch endlich die bis zum Jahre 1517 fortgesetzten Res Batavae des Rainer Suns irgend ein Wort von der Erfindung der Buchdruckerkunst zu Harlem erwähnen. Sicherlich ist die Erzählung des Junius, wie jede mündliche Überlieferung, durch unberechtigte Zusätze stark vermehrt, gang davon abgesehen, daß der Gedanke, Buchstaben aus Holz zu schneiden und auf einen anderen Stoff abzudrucken, an und für sich nichts Neues bot. Der Hauptpunkt der ganzen Geschichte, der Diebstahl des Dieners Johannes, ift am verdächtigsten. Hatte sich dieser Diener einmal die Kennt= nis des Verfahrens angeeignet, so brauchte er nicht erst die Geräte, mögen das nun etwa die Matrizen, in welche die Lettern gegossen wurden, oder die Lettern selbst ge= wesen sein, zu stehlen. Mit seiner Rennt= nis allein hätte er überall eine Druckerei eröffnen können; die Mittel, falls er sie nicht felbst hatte, wären ihm, wie das auch Gutenberg gelang, sicher erreichbar ge= wesen. Es ist auch der Grund nicht ein= zusehen, warum nun, wie es doch nach bes Junius Darstellung aussieht, Lorenz Roster sich nicht neue Geräte angeschafft und damit die Druckerei von neuem betrieben, sondern anscheinend die Flinte ins Korn geworfen hat, und warum bann aus bem Rest von Metall Beinkrüge hergestellt sind, die noch zu Junius' Zeiten in jenem Pa= tricierhause zu sehen waren.



Abb. 30. Laurentius Koster. Kupferstich nach einem Bilde von J. B. Campen. Nach: A. von der Linde, "Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst", Berlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig.

Prüfen wir aber nicht nach Wahrschein= lichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten, son= dern an der Hand der Thatsachen. Wäre jener Diebstahl in der von Junius be= schriebenen Weise ausgeführt, so müßten die ersten Erzeugnisse aus der Druckerei Johann Gutenbergs, auf den allein im letten Grunde jene Bemerkungen fallen, mit den gleichen, den gestohlenen Inpen gedruckt Junius behauptet dies; aber es ist nicht wahr. Der holländische Schrifttypus war, wie schon oben bemerkt ist, ein eigen= artiger, gewissermaßen nationaler, der sich in seiner Art in den holländischen Hand= schriften ebenso ausgebildet hatte, wie in anderen Ländern, etwa in Deutschland und

Italien, ein anderer. Gutenbergs erste Inpen tragen aber, ebenfo wie diejenigen der ältesten Druckerzeugnisse aus Straßburg, Bamberg oder Köln, einen durchaus von den holländischen, dem Koster oder seinen Nachfolgern zugeschriebenen, verschiedenen Charafter. Die Ausgabe des Heilsspiegels aus Kosters angeblicher Presse, die Junius selbst gesehen haben will, gehört zu den schon oben bei der Bestimmung der Ent= stehungszeit der Blockbücher erwähnten Ausgaben, deren Text bei dreien in Invendruck, bei einer teilweise in Typen=, teilweise in Blockdruck ausgeführt ist. Allein es ist dort auch schon darauf hingewiesen, daß diese lettere zweifellos interessanteste Ausgabe nicht die älteste, sondern erst die dritte innerhalb der vier Ausgaben ist, und daß die Erklärung ihrer Entstehung auf anderem Wege versucht werden mußte und versucht worden ist.

Fallen diese Punkte aus der Erklärung des Junius heraus, so bleibt nicht mehr viel übrig. Dazu kommt, obwohl das kein Beweis gegen ein höheres Alter typogra= phischer Erzeugnisse der Niederlande über= haupt ift, daß die altesten, mit der Beit= angabe ihres Erscheinens versehenen, hol= ländischen Drucke erst aus dem Jahre 1473 stammen. Aalst und Utrecht kommen in diesem Jahre als Druckorte vor. Ja die älteste eigentliche Druckerei Harlems wird erst im Jahre 1483 durch Jakob Bellaert eröffnet. Schließlich sei noch erwähnt, daß der Grabstein von Dierk Martens, welcher sich im Wilhelminenkloster zu Aalst be= fand, besagt, daß dieser Mann, der im Jahre 1534 gestorben, die "Letterkunst" aus Deutschland und Frankreich nach den Niederlanden gebracht habe.

Auch darf nicht außer Betracht gelassen werden, daß ebensowenig, wie die dem Junius vorangehenden Chroniken von der Erfindung der Buchdruckertunst in Sarlem etwas wissen, die aus dieser Stadt stammen= den Drucker des fünfzehnten Jahrhunderts sich irgendwie in dieser Beziehung äußern. Es ist eine häufige Erscheinung, daß die Inkunabeldrucker, besonders auch diejenigen Deutschen, die in das Ausland gezogen waren, in den Schlußschriften ihr Baterland, im besonderen die Stadt Mainz als Geburtsstätte dieser Erfindung priesen, und da würde es nahe gelegen haben, daß die aus Harlem stammenden Drucker diese Ehre ihrer Vaterstadt energisch gewahrt hätten, wenn eine Kunde davon vorhanden gewesen wäre. Aber nichts bergleichen geschieht. Wir fin= den weder bei Petrus de Harlem, Vicenza 1477, noch bei Henricus de Harlem, Bologna 1488, noch bei Gerardus de Harlem. Florenz 1498, auch nur eine Andeutung über etwaige Ansprüche ihrer Baterstadt auf die Erfindung der Buchdruckerkunft.



Abb. 31. Kofter-haus in harlem. Aupferstich nach einem Bilbe von J. B. Campen. Rach A. von der Linde, "Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst", Verlag von Karl W. hiersemann in Leipzig.

# Bockdruckerye to Haerlem gevonden ontrent het Jacr 1440



Abb. 32. Buch druckerei in Harlem. Aupserstich des siebzehnten Jahrhunderts. Nach: A. von der Linde, "Geschichte der Ersindung der Buchbruckerkunst", Berlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig.

Auf der anderen Seite begegnet es geringem Widerspruch, daß die ältesten Blockbücher, unter ihnen in erster Linie auch die Donate, in Holland entstanden sind; und als ein einseitig bedrucktes, mit den leeren Seiten zusammengeklebtes Blockbuch schilbert Junius den von ihm gesehenen Heilsspiegel. Über die Donate berichtet der Berfasser der 1499 durch Johann Koelhoff aus Lübeck in Köln gedruckten kölnischen Chros

nik, der Eronica van der hilliger Stat van Coelln, folgendes: "wie wail die kunst is vonden zo Ment, als vurß (d. i. vorerzählt) is, up die wise als dan nu gemeinlich gestruicht wirt, so is doch die eirste vurbildung vonden in Hollant uis den Donaten, die daeselfs vur der zit gedruckt sin, ind van ind uis den is genommen dat beginne der vurß kunst ind is vil meisterlicher ind subtilicher vonden, dan die selve manier was,

## TYPOGRAPHIA HARLEMI PRIMVM INVENTA



Abb. 33. Buch bruckerei in Harlem. Kupferstich des siedzehnten Jahrhunderts. Nach: A. von der Linde, "Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst", Berlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig.

und ie lenger ie mere kunstlicher wurden." D. h.: "Wiewohl die Kunst, so wie sie jetzt geübt wird, in Mainz erfunden ist, so ist doch ihre erste Borbildung in Holland erstunden, wo man vorher schon Donate gedruckt hat. Erst hieraus hat sich die seinere Kunst der späteren Zeit entwickelt."

Der Verfasser fügt hinzu, daß er diese Nachricht aus dem Munde Ulrich Zells, des ersten kölnischen Buchdruckers, erhalten

habe: "dat beginne ind vortgank der vurß kunst hait mir muntlich verzelt der eirsame man meister Ulrich Zell von Hanauwe, boichdrucker zu Coellen noch zer zit anno 1499, durch den die kunst vurß is zo Coellen komen." D. h.: "Den Beginn und Fortsgang dieser Kunst hat mir mündlich der ehrsame Mann Meister Ulrich Zell von Hanau, noch in diesem Jahre 1499 Buchstrucker zu Köln, durch den auch die Kunst

Die unregelmäßigkeit dieses satzes wird durch die typen der buchstaben a und e verursacht; sie sind zwar größer als die anderen lettern, bei genauer meßung aber doch nur um dreizehn tausendteile eines zolls. Dieser verschwindend kleine unterschied wiederholt und vergrößert sich mit jeder zeile, bis der zusammenhang der wörter und linien zum teil zerstört wird. Wenn das größere a und e noch zu einem dutzend linien verwendet werden sollte, so wäre der leser gar nicht mer im stande den satz zu lesen.

Abb. 34. Drud mit Thpen von verschiedenem Regel.

nach Köln gekommen ist, erzählt." In Bezug auf seine chronikalischen Nachrichten war der Verfasser der Chronik Kompilator und unselbständiger Nacherzähler wie alle Chronisten seiner Zeit; für die vorliegenden Nachrichten zur Geschichte der Buchdrucker= kunft beruft er sich aber ausdrücklich auf das Zeugnis des Fachmannes Ulrich Zell, welcher, da er die Erfindung der eigentlichen Buchdruckerkunft, also der Typographie, aus= drücklich nach Mainz verlegt, mit diesen älteren holländischen Donaten naturgemäß nur Tafeldrucke gemeint haben kann. Da man nun unter Holland damals noch das Holland im engeren Sinne, die Provinz Holland verstand, zu deren Städten Harlem gehört, so ist es leicht möglich, daß mit der Nachricht des Ulrich Zell auf diese Stadt hingedeutet ist. Auch die heute noch vor= handenen Ausgaben von Blockbüchern, soweit sie nicht den Text in deutscher Sprache führen. also sicher in Deutschland gedruckt worden find, weisen in der Mehrzahl und gerade für die bedeutendsten unter ihnen, wie die Armenbibel, den Heilsspiegel, das Buch der Könige, das Hohelied, die Ars memorandi u.a. auf niederländischen Ursprung hin.

Nach alledem scheint den Niederlanden zwar die älteste Anfertigung von Tafelsbrucken zuzusallen; aber die Erfindung der eigentlichen Buchdruckerkunst mit beweglichen Buchstaben ihnen zuzuschreiben, dafür mangelt es an jedem positiven Beweis.

#### IX.

Es liegt nun nahe, zu sagen, daß man nach solchen Versuchen, Schriften und Vilder zu vervielfältigen, wie sie zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts geübt worden sind, nicht mehr recht von einer Ersindung der Buchdruckerkunst sprechen könne. Eine solche Ansicht hat auch Raum und Ans

hänger gefunden. War der Holztafeldruck einmal bekannt und geübt, so bedurfte es ja nur des Zerschneis dens der Holzblöcke, um dadurch Lettern zu erhalten, die man je nach Bedürfnis zusammensehen konnte. Dies ist denn auch von den Holztafeldruckern gemacht worden, aber ihre hölzernen Lettern haben sich nicht bewährt, und zwar aus einem einfachen technischen Grunde. Es ist

durch wiederholte Versuche bewiesen worden, daß es unmöglich ist, die einzelnen Lettern aus einem Holzblock so auszusägen ober auszuschneiden, daß sie mathematisch genau nebeneinander passen und ihre unteren Ränder eine fortlaufend gerade Linie bil= den. Die Unregelmäßigkeit, welche bei der ersten Zeile eines solchen mit ausgesägten Holzlettern hergestellten Druckes kaum auffällt, macht es in den nächsten Zeilen bereits dem Auge unmöglich, schnell die Lettern zu Wörtern zu vereinigen. Nach dem Vorgang des bekannten Gutenberg= forschers A. v. d. Linde ist nebenbei ein Bei= spiel von Typen gegeben, beren Regel von nur gang gering verschiedenem Schnitt ift, aber schon nach einigen Zeilen zeigt, zu welchem Durcheinander der Buchstaben die geringste Ungleichmäßigkeit der Inpen im Verlauf einer Seite führen würde (Abb. 34).

Auf diesem Wege hätte die Buchdruckerkunst nie ihr großes Ziel erreicht; es be-

durfte trot aller Vorbereitungen noch einer geni= alen Erfindung, und das war die der Schriftver= vielfältigung vermittelft ge= aossener ein= zelner Metall= typen. Diese Er= findung, welche also eigentlich die der Inpogra= phie ist, der sich aber, nachdem sie geboren einmal war, willig alle die Nebenkünste des Letternschneidens, des Setiens, der



Abb. 35. Wappen der Familie Gensfleisch.

Nach: H. Lempert, "Bilbershefte zur Geschichte des Büchershandels", Berlag von J. M. Heberle (H. Lempert) in Köln.



Abb. 36. Johannes Gutenberg. Nach: Thevet, "Vies et portraits des hommes illustres", 1584.

Farbenbereitung, des Druckens durch eine Presse unterordneten, ist das Verdienst eines deutschen Mannes, Johann Gutenbergs. Hätte er uns auch nicht die großartigste Ersindung an der Schwelle der neuen Zeit geschenkt, so wäre sein Leben allein schon wert, weithin bekannt zu werden als das eines Mannes, der durch unablässigiges Densken und Schaffen einer Idee nachging und,

unbeirrt durch Enttäuschungen und Schicks salssichläge, dennoch zu seinem Ziele geslangte, wenn auch die Früchte, die ihm winkten, andere gepflückt haben.

Johannes Gensfleisch zum Gutensberg stammte sowohl von väterlicher als auch von mütterlicher Seite aus altem Patriciergeschlecht der Stadt Mainz. Das Jahr seiner Geburt ist nicht mehr mit

Sicherheit zu bestimmen; die Annahme, daß er 1397 oder auch 1398 geboren ist, hat sich jest als nicht richtig herausgestellt. Viel mehr Wahrscheinlichkeit hat eine Beerechnung, nach welcher man zu den ersten Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts als der Geburtszeit Gutenbergs gelangt ist. Wenn sich deshalb die Stadt Mainz dazurüftet, am Johannistage des Jahres 1900 die fünfhundertjährige Geburtstagsseier ihres großen Sohnes zu begehen, so wird es ebenso unmöglich sein, diesem Zeitpunkt einen anderen genaueren entgegenzusehen, als zu beweisen, daß gerade im Jahre 1400 Gutensberg das Licht der Welt erblickte (Abb. 63).

Das Geschlecht der Gensfleisch hatte sich im Laufe eines langen Zeitraumes seine Bedeutung in Mainz zu wahren gewußt und kann seit dem dreizehnten Jahrhundert eine Anzahl urkundlich beglaubigter Namen aufweisen. Sein Wappen, welches wohl nicht, wie einige wollen, einen Bettelmonch, sondern einen Vilger darstellt, läßt auf die Teilnahme eines seiner Mitglieder an den Rreuzzügen schließen (Abb. 35): es ist dem Wappen der Mainzer Patricierfamilie von Afterdingen oder Ofterdingen ähnlich, so daß möglicherweise der Dichter Heinrich von Ofterdingen ein Vorfahr des Erfinders der Buchdruckerkunst gewesen ist. Selbst= bewußte, tropige Herren, die stolz auf ihren alten stiftsmäßigen Adel waren, hat das Geschlecht der Gensfleisch aufzuweisen, da= neben aber auch kluge und in Künsten er= fahrene Männer, welche als Bürgermeister und Ratsherren, sowie als Baumeister ihrer Baterstadt in Ehren gedient haben. vierzehnten Jahrhundert waren die Bens= fleisch in mehrere Linien verzweigt; zwei Nebenlinien nannten sich von Sorgenloch und zur Laden. Der Hauptlinie entstammte Frielo Gensfleisch, der die Erbtochter ihres mit ihr erlöschenden Geschlechts, Else Whrich, Tochter des Rechenmeisters Werner Wyrich in Mainz, heiratete. Dieselbe brachte nach dem Tode ihres Baters ihrem Gatten einen reichen Besitz ein, darunter einen Teil des Hofes zum Gutenberg, der ursprünglich ein sogenanntes Juden= erbe, also ein bei den Verfolgungen der Juden diesen abgenommenes Haus war, und zum anderen Teile dem Geschlechte "zum Jungen" gehörte. Nach diesem Besitz haben sich die Wyrichs und nach deren

Aussterben die Hauptlinie des Geschlechtes Gensfleisch den Namen zum Gutenberg beigelegt. Der Ehe Frielos mit Else ent= stammten zwei Söhne, Frielo und Johann, von denen der lettere, später nach dem Stammhause seiner Mutter furz nur Guten= berg genannt, diesen Namen durch die Erfindung der Buchdruckerkunst unsterblich machte. Die Nachrichten über das Leben der Eltern Gutenbergs und über seine eigene Jugendzeit sind so gering, daß es un= möglich ist, daraus Thatsachen zu folgern. Deshalb find auch fagenhafte Büge frühzeitig in das Leben des großen Erfinders gewoben worden. Indem man seinen Namen mit dem der böhmischen Bergwerts= stadt Kuttenberg (Cutna Hora) zusammen= brachte und darauf hinwies, daß diese einer der ältesten Druckorte in Böhmen sei, glaubte man, den Ursprung Gutenbergs von dort herleiten zu müssen. Der alte lateinische Bers: Cutna dat argentum, praeclara auctore typorum ist noch oft später auf die Richtig= keit seines Inhaltes untersucht worden. Ebensowenia haben die Ansprüche Straßburgs, die Geburtsstadt Gutenbergs zu fein, Bedeutung, fie konnen diese Ghre der Stadt Mainz nicht beeinträchtigen. Nur aus der Geschichte letterer im allgemeinen lassen sich Streiflichter auf das Leben Gutenbergs während seiner Jugendjahre werfen. war damals die Zeit der Kämpfe der Bünfte gegen die Batriciergeschlechter, die anfangs die allein Regierenden gewesen waren, nun aber durch die Bürgerschaft, welche an Zahl und Intelligenz zugenommen hatte, im Besitz ihrer Macht hart bedrängt wurden. Bereits im Jahre 1411 waren nach einem Streite, in welchem die Zünfte einen neuen Anteil an der Stadtregierung sich gesichert hatten, 112 Patricier aus= gewandert, darunter Mitglieder des alten Geschlechtes der Gensfleisch, welches, wie wir oben bemerkten, stolz und zäh an den Vorrechten seines Standes festzuhalten suchte. Nicht lange darauf, im Jahre 1420, gab es aus Anlaß des Einzuges Kaifer Rup= rechts und des neuerwählten Erzbischofs von Mainz, Johann, wieder ernste Zerwürfnisse zwischen Adel und Bürgertum der Stadt, bei welchem die Häuser des ersteren von einer Übermacht belagert und ihre Insassen gezwungen wurden, den Zünften gegenüber einen weiteren Teil ihrer alten Rechte preis=







Bildfeite gu bem gegenüberftehenden Tegt.



zugeben. Diejenigen Patricier, welche sich dazu nicht entschließen konnten, suchten ihr Heil wieder in der Fremde. Un der Spitze dieser auswandernden Geschlechter stand Georg Gensfleisch von Sorgenloch, der sich in dem Nampse ganz besonders den Haßder Zünfte zugezogen hatte, und mit ihm verließ seine ganze Familie die Stadt. Erstzehn Jahre später kam durch den Erzs

bijchof Konrad ein Bertrag zustande, durch welchen es den ausgewanderten Patriciern gestattet wurde, ungefährdet in die Stadt zurückzukehren; nur Georg Genssleisch wurde ausdrücklich davon ausgeschlossen (Abb. 45, 49, 51).

In diesem Ber= tragenun wird Hen= chen zum Guben= berg, worunter 30= hann Gutenberg zu verstehen ift, aus= drücklich unter de= nen genannt, wel= chen die Rückkehr nach Mainz erlaubt wurde, jedoch mit dem Zusate, daß er und einige seiner Genoffen "nzund nit inlendig", d. h. also nicht auf Mainzer Gebiet, gewesen sind, und daß ferner die= felben "by den Al= ten zu dirre zit nit

gewest sint", d. h. daß sie damals, als die Patricier auswanderten, sich nicht unter ihnen befunden haben. Daraus geht hervor, daß Johann Gutenberg aus einem anderen Grunde, als durch die inneren Kämpse in seiner Vaterstadt veranlaßt, diese verließ und wahrscheinlich auch zu einer anderen Zeit. Schon seine Jugend macht es unwahrscheinlich, daß er sich an dem Streit gegen die Zünste beteiligt hat; aber die unsicheren Verhältnisse in Mainz haben gewiß auf den Jüngling mächtig eingewirkt,

ihn zu stiller Einkehr in sich veranlaßt und vielleicht bewogen, sich durch eigenes Studium Kenntnisse zu erwerben. Wahrscheinlich hat Gutenberg damals auch eine Zeit lang in Eltville zugebracht, wohin sein Vater und sein älkerer Bruder ausgewandert waren (Ubb. 64); dann aber ist er in jugendlichem Drange, an anderem Ort seine Kenntnisse zu erweitern, fortgezogen, viels

leicht damals schon nach Straßburg, wo wir ihn später wiederfinden.

Sein Vater scheint vor 1430 gestorben zu sein, so daß er nicht mehr an der Erlaubnis, nach Mainz zurück= fehren zu dürfen, teilnehmen fonnte; sein älterer Bruder Frielo blieb in Elt= ville wohnen; sein väterlicher Dheim Senne Gensfleisch der Alte ging wie= der nach Mainz, aber das fonnte Stammhaus seines Geschlechts in der damaligen Markt=, jett Emmeransgaffe, an der Ede der Steingasse, nicht zu= rückerhalten, jon= dern mußte ein an= deres mieten. Gu= Mutter, tenbergs Else, war ebenfalls in ihre Heimat zu=



Abb. 37. Das Gutenberghaus zu Stragburg i. E.

rückgekehrt, doch scheint auch sie ihr Stammshaus, den Hof zum Gutenberg, nicht mehr bewohnt zu haben. Die Unruhen und das Auswandern hatten den Besitz der Familie Gutenbergs überhaupt sehr versringert, so daß Else zum Gutenberg sich vielleicht dadurch mit veranlaßt sah, einen Teil der Erbschaft ihres Sohnes Johann sestzulegen. Die noch vorhandene Urfunde darüber aus dem Jahre 1430 beweist, daß der Sohn damals sich nicht in Mainz bestunden hat.



Abb. 38. Siegel Conrads von Sahipach.

Nach: H. Lempery, "Bilberhefte zur Geschichte des Bücherhandels", Verlag von J. M. Heberle (H. Lempery) in Köln.

Dichtung, und wir mussen uns begnügen, die erste authentische Runde über Gutenberg im Jahre 1434 aus Straßburg wieder zu hören. Dort ließ er zu dieser Zeit den Mainzer Stadtschreiber Niclaus verhaften und gefangen setzen, um Genugthuung dafür zu nehmen, daß die Stadt Mainz 310 Gulben rückständiger Rente ihm nicht bezahlte. Was es mit dieser Schuldsumme für eine Bewandtnis gehabt hat, das läßt sich wiederum nur, aber doch mit ziemlicher Sicherheit schließen. Da weder Johann Gutenberg, noch sein Bruder Frielo bei der Amnestie für die aus Mainz ausgewanderten Batricier an eine Rückfehr in ihre Vaterstadt gedacht hatten, so sind wahrscheinlich damals auf Anordnung des Rats die beiden Stamm= häuser ihres Geschlechts, der Hof zum Bensfleisch und der zum Gutenberg, öffent= lich versteigert worden; die Zinsen der Raufsumme aber blieben den Besitzern vor= enthalten, weil vielleicht ihre Zahlung von der Rückkehr der Gutenbergs nach Mainz

Es war durchaus ein in der Rechtsanschauung jener Zeit begründetes Beginnen, daß Gutenberg den unglücklichen Stadtschreiber von Mainz, der zufällig in seine Hände gelaufen war, in Haft setzen ließ. Um daraus erlöst zu werden, blieb diesem nur übrig, die fällige Summe irgendwie aufzubringen. Er gelobte darum eidlich, bis zu nächsten Pfingsten zu Oppenheim in dem Hofe zum Lombarden, wo Bettern Gutenbergs, die Orten Gelthuß, wohnten, die 310 Gulden zu erlegen. In-

abhängig gemacht wurde.

X.

Um einen Zeitzaum von etwa fünfzehn Jahren auszufüllen, für welchen sichere Nachrichten über Gutenberg gänzlich fehlen, hat man versucht, ihn auf weite Reisen zu schicken, nach Hrankzeich, ja bis nach Böhmen hin. Das ist nun aber alles Dichtung und mir

dessen hatte, vielleicht um ernstere Zwistig= feiten mit Mainz zu vermeiden, der Bürgermeister und Rat der Stadt Straßburg selbst sich für den armen Stadtschreiber ins Mittel gelegt und Gutenberg zu einem Bergleich bewogen, auf welchen diefer mun= derbarerweise einging, tropdem sein Verhalten dabei zu seinem energischen Auftreten vorher nicht paßt. Nicht nur willigte er jetzt ein, den Stadtschreiber zu entlassen, sondern er verzichtete auch überhaupt auf die eidlich von jenem gelobte Zahlung der Rente; jedoch that er dies nicht, wie er sagte, aus Liebe zu seiner Heimat Mainz, sondern nur zu Ehren des Rats und der Bürgerschaft von Straßburg.

Diese Urkunde, welche das älteste Schriftsstück ist, welches wir von Gutenberg bestigen, offenbart uns deutlich seine Anschauung aus der Straßburger Zeit und ist deshalb wert, mitgeteilt zu werden. Sie

lautet:

"Ich Johann Gensesseich der Junge, genant Gutemberg, kunde mit diesem briefe. Als die Ers. wisen Burgermeister und Rat der Stadt zu Menze mir jerliches ettliche zinsse und gülte verbunden sint zu geben, nach innhalt der briefe, die da under andern luter innhalten, were dass sie mir mine zinsse nit richtetent und bezahleten, dass ich sie denn mag angriffen, bekümbern und psenden. Wenn mir nun ettwie vil vergessener zinsse von der obsgenanten Statt Wenze ussellt, und mir von inen nuzbar nit bezahlet werden künten, darumb so habe ich meiner berslicher notdurfst halb zu Herrn Niclause

Statschriber 3U Mente griffen, u. er hat mir ge= lobt und geschwo= ren dry hundert und X guter Rhi= nischer gulden zu geben, zu weren und zu antwur= ten gen Oppen= heim in den hoff zum Lamparten miner Bettern Ort Geldhuß, binnen unt Pfingesten schirrst komen. Be-



Abb. 39. Siegel, Andres Beilmanns.

Nach: H. Lempert, "Bilbershefte zur Geschichte bes Büchershandels", Berlag von J. M. Heberle (H. Lempert) in Köln.



Abb. 40. Johannes Gutenberg. Alte Mainzer Ropie bes Strafburger Gemalbes.

kenne ich mit disem briefe, dass die Meister und Rat der Stat Strassburg so verre mir geret haben, dass ich inen zu eren und zu liebe benfelben Hern Niclaufen den Stattschriber solicher Behabung und gefengnisse und auch der IIIc und X Gulden willeclich ledig geseit habe. Datum uff Sonntag nach St. Gregorien= tag des H. Pabsts A. 1434."

seinen besonderen Grund gehabt haben. Man ist versucht zu glauben, daß ihn, da er diese Bereitwilligkeit nur der Stadt Straßburg zuliebe zeigte, irgend etwas zu Dankbarkeit gegen diese verpflichtete oder daß er etwas von ihr erreichen wollte. Vielleicht war ihm versprochen worden, daß, wenn der Mainzer Stadtschreiber von seiner Verpflichtung loskäme, der Rat von Straß= burg felbst die Schließung eines neuen Ber-Daß nun Gutenberg auf einmal gegen trages wegen der Zinszahlung der Stadt Mainz so gelinde Saiten aufzog, muß Mainz an Gutenberg veranlassen und unterstützen würde. Fedenfalls sind dergleichen Unterhandlungen gepflogen worden, denn noch in demselben Jahre einigte sich Gutensberg mit der Stadt Mainz über eine ansbere Rente von 14 Gulden, welche ihm nach dem Tode seines Bruders Frielo zusgefallen war und welche er nun aus irgend einem Grunde auf 12 Gulden ermäßigte. Es ist nicht unmöglich, daß er damals selbst nach Mainz gekommen ist, zumal er so wie so zu Pfingsten nach Oppenheim zu seinen Vettern sich hatte begeben wollen,

wohin der Main= Stadtschrei= zer ber die Schuld= fumme ihm brin= gen sollte. einem alten Zinsbuch von Mainz findet sich dar= über die Angabe, daß Hengin (Jo= hann) Guden= berg nach An= fertigung eines Schuld= neuen briefes den al= ten zurückgegeben hat. So scheint damals die erste Annäherung fei= tens Gutenbergs an seine Beimat nach jahrelangem Groll geschehen zu sein; aber er blieb jedenfalls nicht lange in sei= ner Baterstadt,

Abb. 41. Gutenberg. Farbige Miniatur von Bérant.

Nach: Duberger, "Histoire de l'invention de l'imprimerie", 1840.

sondern kehrte wieder nach Straßburg zu= rück, wohin ihn neue Plane und Unter= nehmungen riefen.

Bielleicht hatte er zu jener Zeit schon in dieser Stadt sich verheiratet und ein eigenes Heim gegründet. Mit der Thatsache, daß in den vierziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts ein Ennel (Unna) Gutenbergerin in den Straßburger Zollzregistern erscheint, hat man eine wenig versbürgte Nachricht zusammengebracht, nach welcher dasselbe Ennel, mit dem Familienzumen zu der Iserin Thüre, Gutenzberg schon 1437 wegen eines Eheversprechens vor dem Bischofe verklagt habe.

Bas nun aber unseren Gutenberg wieber nach Straßburg zurückzog, war die
Thatsache, daß er dort einen ihm zusagenden
und Erfolg versprechenden Wirkungskreis
sich geschaffen hatte. Wir haben annehmen
dürfen, daß die politischen Wirren in seiner
Baterstadt während seiner Jugendzeit Gutenbergs in sich gekehrte, sich selbst praktisch
ausbildende Natur nach dieser Richtung hin
weiter beeinslußt haben; dasselbe that der
lange Aufenthalt in der Fremde, während
bessen er die sonst üblichen Beschäftigungen

seines. Standes im Krieasdienst oder in der Ber= waltung der Stadt nicht üben konnte. Mit einer prak= tischen Thätigkeit aber war er von Jugend auf be= fannt geworden, das war die der Goldschmiede. Das Geschlecht der Gensfleisch hatte mit elf anderen zu den Münzher= ren. in Mainz ge= hört, welche nicht bloß das Recht. Münzen zu schla= gen, ausübten, sondern auch die anderen Münzen zu prüfen, auf ihr Gewicht zu eichen und Gold und Silber zu den

Münzprägungen selbst einzukausen hatten. Dies brachte die Münzherren mit den Goldsschmieden in nähere und öftere Berührung, und sie konnten auf diese Weise Einblick erhalten in die Berufsthätigkeit dieses das mals blühenden und angesehenen Gewerbes, welches sich nicht nur mit der Ansertigung von Golds und Silbergeräten beschäftigke, sondern auch allerlei mechanische Künste trieb, die mit der Berarbeitung und Besunthung jedweden Metalles verbunden waren. Es galt für Patriciersöhne durchaus nicht für unter ihrem Stande, sich mit dergleichen seinen Kunstgewerben eingehend zu besassen, über welche damals noch ein Schleier des

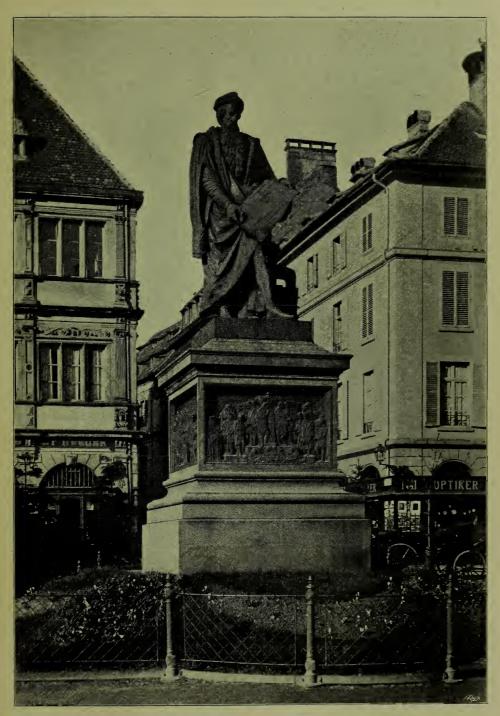

Ath. 42. Gutenberg = Dentmal in Strafburg, modelliert von David d'Angere.

Geheimnisvollen gebreitet war. So hat nun auch Gutenberg wahrscheinlich eine gewisse Vorliebe und Vorbildung für mechanische Beschäftigungen und Erfindungen bereits mit in die Fremde genommen, wo er, unterstügt von einem scharfen Denken und klugen Benehmen, dieselben zunächst wohl zum Zeitvertreib, dann aber auch zu

feinem Lebensunter= halte trieb.

Für dergleichen Beschäftigungen war aber gerade Straß= burg die geeignete Stadt, einmal durch den Zusammenfluß von mancherlei Fremden, welche Rünfte und Wiffen= schaften brachten und eintauschten, dann aber auch durch die aeordnete Stadt= verwaltung, welche nach dem Dachsteiner Kriege des Adels gegen das Bunft= regiment trot des Sieges des letteren wesentlich aristokra= tisch und bei der Besetzung der Um= ter konservativ war, auf ber anderen Seite aber sich von den Einflüssen des geistlichen Regiments völlig frei zu hal= ten wußte. Dem Zwange einer Zunft, von denen jede dar= auf hielt, daß sich ihr alle nur iraend

Gewerbeverwandten anschlossen, hat sich Gutenberg in Straßburg niemals gefügt. Er wurde dort den Constossern (Constabsern) beigezählt, welche im Gegensatz zu den Jünsten keine gewerblichen, sondern lokale Innungen waren, zu denen sich die wohlhabenden und vornehmen Kaufleute sowie die Rentner hielten. Ungehindert in seinem Thun und hochgeehrt in seinem Kreise wohnte Gutenberg in einem Gebände beim Kloster St. Arbogast, welches

bei dem sogenannten Grünen Berge auf einer Minsel lag (Abb. 37).

Daß er dort "etliche Künste" trieb, hatte sich bald herumgesprochen; aber es lag ein gewisses Geheimnis über allem, was er that. Um das Jahr 1435 faßte sich ein Straßburger Bürger, Andres Drigehn, ein Herz und bat den Meister,

ihn doch in einige seiner Rünfte einzu= weihen; Gutenberg, dem es wahrschein= lich noch nicht so recht gelungen war, seine Fertigkeiten selbst industriell ge= nügend zu verwer= ten, willigte ein und verpflichtete sich ge= gen Honorar, den Andres Dritehn in die Lehre zu nehmen. Was dieser lernte, war das Stein = schleifen, eine Runft, die damals ihren Mann nährte,

da eine Menge geschliffener Halb= edelsteine in Me= tall gefaßt und zur Ausschmückung von Prunkgeräten braucht wurden. Das Steinschleifen aber war eine der Arbei= ten, die Gutenberg für sich nur als Mittel zu anderen Bwecken brauchte. Denn er felbst scheint fich in der Erinne= rung an das, was

er in seiner Jugend in Mainz bei den Goldschmieden gesehen hatte, mit Ansertigung plastischer Metallarbeiten, in welche er die geschliffenen Steine einfügte, beschäftigt zu haben. Der genannte Andres Dritzehn wollte auch in die übrigen geseimen Künste eindringen, aber Gutenberg hatte bereits mit einem anderen, der wahrscheinlich ihm mehr Betriebskapital beisteuern konnte, mit dem Vogte von Lichtenau, Hans Riffe, einen bindenden Vertrag ges



Abb. 43. Gebenktafel am "hof zum Jungen" in Mainz.



Abb. 44. Hof zum Jungen in Mainz. Nach: F. B. Ruland, "Gutenberg-Album", 1868.

schlossen, um eine gewisse Kunst in dem Maße praktisch auszuüben, daß man mit ihren Produkten bei der bevorstehenden und alle sieben Jahre wiederkehrenden Wallsahrt zu den Heiligtümern in Aachen ein gutes Geschäft machen konnte. Drizehn aber ließ nicht locker und erreichte, daß auch er in das Konsortium aufgenommen wurde. Dasselbe gelang dem Andres Heilmann; aber während Riffe nur als Teilnehmer und Geldmann bei dem Geschäft erscheint, müssen die beiden letztgenannten an Gutensberg für den Unterricht je 80 Gulden zahlen. Was sie dafür lernten, war die Anferstigung von Spiegeln (Ubb. 39).

Spiegel von Glas mit Metallbelag waren freilich schon bekannt und statt der teuren Metallspiegel in Deutschland einge=

führt worden. Trotdem boten eine Massen= anfertigung jener und ihr Berkauf zu billigen Preisen Aussicht auf bedeutenden Gewinn, zumal Hunderttausende von Bilgern aus aller Herren Länder bei solchen Festen, wie die Aachener Wallfahrt es war. zusammenkamen und bei dem Jahrmarkt, welcher zugleich stattfand, gern allerlei Neues kauften. Gutenberg scheint eine neue Methode der Anfertigung von Spiegeln erfunden zu haben, welche wesentlich ein= facher war, als die bisher angewandte, bei ber man die aus dem Streckofen kommenden heißen Glasplatten sofort mit flüssigem Blei oder Zinn übergoß. Von Glasbereitung und Glasschmelzung ist in Guten= bergs Laboratorium bei dem Kloster St. Arbogast nicht die Rede; wahrscheinlich war

ihm der Bersuch gelungen, aus den Hütten bezogene Glasplatten unter Anwendung von Quecksilber mit einer Zinn= oder Bleifolie

zu belegen.

Der Gesellschaftsvertrag setzte seit, daß von den vier Teilnehmern Gutenberg die Hälfte, Riffe ein Viertel und Dritzehn und Heilmann je ein Achtel des Verdienstes ershalten sollten. Nun wurde fleißig gesarbeitet, um eine große Zahl von Spiegeln sertig zu stellen, und dies gelang um so eher, als die Heiligtumsfahrt nach Aachen um ein Jahr verschoben wurde.

### XI.

Mitten in diesen Arbeiten merkten die Gesellschafter, daß Gutenberg sich noch mit mancherlei anderem beschäftigte, was er ver= heimlichte, da er ja auch keinen Grund hatte, alles dies seinen Arbeitsgenossen zu zeigen. Halb auf ihr Drängen, halb freiwillig ging Gutenberg darauf ein, mit jenen einen neuen Gesellschaftsvertrag zu schließen, nach welchem er ihnen nichts mehr verhehlen durfte. Natürlich mußten die Genoffen neues Geld für das Unternehmen einschießen, aber das ging langsam genug, so daß der Herbst des Jahres 1438 herankam, ohne daß Guten= berg sie in seine neuen Rünfte eingeweiht hätte. Um Blei und anderes zu kaufen, was zu der neuen Kunst gehörte, waren die Gesellschafter gezwungen, Darleben aufzunehmen; als sie eine Presse zu ihren Bersuchen brauchten, mußte der Drechsler= meifter Conrad Sahfpach fie ihnen liefern und außerdem noch Geld einzahlen. Andres Dritehn schätte allein seine eigenen Aus= gaben für das neue Unternehmen auf etwa 500 Gulden, behielt aber tropdem guten Mut und die feste Überzeugung, daß er binnen Jahresfrist aus aller Geldnot her= aus sein und überdies noch eine erkleckliche Summe verdienen würde. Allein er hat diese Freude nicht mehr erlebt, da er in den Weihnachtstagen desselben Jahres starb. Bereits als Gutenberg von der Krankheit des Andres Dritehn hörte, der wahrschein= lich mit Andres Heilmann zusammenwohnte oder mit diesem eine gemeinsame Werkstätte hatte, schickte er seinen Knecht zu den beiden Andresen, um "alle formen zu holen, und würdent zur loffen, das er eß fehe, und in joch ettliche formen ruwete". Das

heißt also, die Formen, welche sich bei den beiden Andresen befanden, wurden zerlaffen, eingeschmolzen, aber es reute doch Guten= berg etlicher wegen. Als nun Andres Dritehn mit Tode abgegangen war, "do spreche Gutenberg, sü soltent noch der preffen fenden, er forhte das man fü fehe, do sante er seinen Knecht har in su zur legen". Alfo Gutenberg fürchtete, daß neugierige Leute die Breffe und ihre Anwen= dung sehen könnten, und wollte am liebsten dieselbe abholen lassen. Allein dies würde erst recht Aufsehen gemacht haben, und des= halb faßte er den Entschluß, seinen Knecht, der also in die neue Kunst eingeweiht sein mußte, in das Haus des Andres Dritehn zu schicken mit der Weisung, die Presse aus= einander zu nehmen. Dann wieder änderte Gutenberg seinen Auftrag und schickte seinen Anecht an den Bruder des Berftorbenen, Nicolaus, den er um eine Unterredung bitten und auffordern sollte, die Presse niemandem zu zeigen, vielmehr "gon über die presse und die mit den zwehen würbelin uff dun, so vielent die stucke von ein= ander, dieselben stucke solt er dann in die presse oder uff die presse lege, so kunde darnach nieman gesehen noch ut gemercken". Die Presse also konnte mit zwei Wirbeln aufgemacht werden, so daß die darin be= findlichen Stücke auseinander fielen. Claus Drigehn ging ans Werk, fand aber keine Stücke. Zugleich schickte der andere Gesell= schafter Andres Heilmann, welcher, wie wir oben sahen, vielleicht mit dem Verstorbenen gemeinsam gearbeitet hatte, den Conrad Sahfpach, von welchem die Preffe ange= fertigt worden war, hin, um die Stücke aus der Presse herauszuholen und sie, wahr= scheinlich also die Presse selbst, auseinander zu nehmen, damit man nicht mehr feben könne, zu welchem Zwecke eigentlich das Ganze gedient hätte. Auch Sahspach fand nichts; die Presse und die Stücke waren verschwunden. Es liegt nahe anzunehmen, daß Claus Dritehn, der Bruder des ver= storbenen Gesellschafters, absichtlich die Presse und was dazu gehörte beiseite gebracht hat, vielleicht bewogen durch den Wunsch seines verstorbenen Bruders, der in der let= ten Zeit seines Lebens in einem rivali= sierenden Gegensatze zu den anderen Ge= fellschaftern gestanden zu haben scheint. Denn auf dem Sterbebette machte er einem

Freunde das vertrauliche Geständnis, daß, wenn er wirklich nun sterben solle, es besser gewesen wäre, er hätte niemals mit jenen einen Gesellschaftsvertrag geschlossen. Nur aus einer solchen Uneinigkeit der Teilhaber läßt sich erklären, daß Heilmann, der dem Andres Dritzehn am nächsten gestanden und mit ihm zugleich die Formen in Verwahrung gehabt hatte, nicht selbst in das Haus der Gebrüder Dritzehn ging, um die Presse aus einander zu nehmen, sondern Conrad Sahspach als Mittelsperson hinschiefte (Abb. 38).

Ronsortium ausnehme. Das Urteil des Rates fiel für Gutenberg günstig aus, denn nach dem Gesellschaftsvertrage sollten bei dem Tode eines Teilnehmers an die Erben nur hundert Gulden zu zahlen sein, das andere eingezahlte Geld, sowie alle Geräte den überlebenden Gesellschaftern bleiben. Nun hatte Undres Drigehn von dem festgesetzten Lehrgelde für die Einführung in die manchers lei Künste an Gutenberg noch 85 Gulden zu zahlen gehabt; diese konnten also von den vertragsmäßig an die Erben zu zahlens



Abb. 45. Hof zum Gutenberg in Mainz. Nach: F. W. Ruland, "Gutenberg = Album".

Dem Zwist zwischen Gutenberg und Heilmann einerseits und den Erben des verstorbenen Drizehn andererseits verdanken wir die Nachrichten, die obiger Darstellung zu Grunde liegen. Wir würden von allebem nichts erfahren haben, wenn nicht die Brüder des verstorbenen Andres Drizehn, Claus und Georg, unseren Gutenberg vor dem großen Kate der Stadt Straßburg verklagt hätten. Sie forderten, daß er entweder das von ihrem Bruder zu dem Gesellschaftsunternehmen eingeschossene Geld wieder herauszahle oder sie selbst in das

den hundert Gulden in Abrechnung gebracht werden, so daß Gutenberg in der That nur noch fünfzehn Gulden herauszuzahlen und weiter keinerlei Berbindlichkeiten gegen die Erben zu erfüllen hatte.

Die Protofolle über diesen Prozeß sind im Jahre 1745 in Straßburg aufgefunden worden und bilden natürlich eine wichtige Quelle für die Geschichte der Buchdruckerstunft. Über die Deutung ihres Inhaltes sind die Ansichten der Forscher weit außeinander gegangen. Die einen leugnen jegsliche Beziehung der in den Protofollen ers

wähnten Presse, Formen und Stücke auf die Buchdruckerkunft und fagen, es fei an= zunehmen, daß alle derartigen Geräte und Materialien zur Anfertigung von Spiegeln, oder von künstlerisch in Metall ausgeführten Spiegelumrahmungen und Spiegelkästen hätten dienen können. Andere geben zu, daß Gutenberg bereits in Straßburg sich mit Druckversuchen beschäftigt habe, daß man aber dabei nur an eine vervollkomm= nete Art des Holztafeldrucks denken dürfe. Endlich giebt es noch Verteidiger der An= sicht, daß aus den Protokollen mit Sicher= heit hervorgehe, Gutenberg habe in Straß= burg bereits die ersten Druckversuche mit beweglichen Lettern gemacht. Trokdem die erste der drei verschiedenen Meinungen in dem schon erwähnten und in der Geschichte der Buchdruckerkunft als Autorität gelten= den A. v. d. Linde einen energischen Vorkämpfer gefunden hat, neigt doch die all= gemeine Ansicht mehr dahin, daß Gutenberg in Straßburg thatsächlich sich mit neuen Experimenten zur Vervollkommnung des Druckverfahrens beschäftigt hat, zu der Aachener Heiligtumsfahrt außer Spiegeln wahrscheinlich auch Bilder durch Holztafel= druck herstellte, die Holztafeln zerteilte, höl= zerne Lettern anfertigte, damit zu drucken versuchte, dann, als sich dieses Verfahren gar nicht bewährte, auch Lettern in Blei schnitt, aber doch trot aller Versuche nicht zu einer befriedigenden Lösung des ihm vorschwebenden Problems gelangt ift. Die Stadt Straßburg also ist nicht der Ort gewesen, wo die Kunst, mit beweglichen Lettern zu drucken, von Gutenberg er= funden worden ift, und der Denkstein, der sich seit 1894 an der Stelle des im Jahre 1531 abgebrochenen Klosters St. Arbogast befindet und dessen Inschrift lautet: "Sier auf dem grünen Berge wurde die Buchdruckerkunft erfunden und von hier aus wurde das Licht in die Welt verbreitet" er sagt zu viel, aber gewiß ist es richtig gewesen, an jener Stelle die Erinnerung an Gutenberg wach zu halten. Ohne den Aufenthalt in Straßburg, wo ihn Männer wie Andres Dritehn und Conrad Sahspach mit festem Bertrauen, mit Geld, mit Be= schicklichkeit und Ausdauer unterstützten, wäre Gutenberg sicher nicht so bald dahin gelangt, seine Runft zu einem prattischen Gewerbe umzubilden.

XII.

Im Dezember 1439 war der Gerichts= spruch in dem Prozesse der Brüder Dritehn gegen Gutenberg gefällt worden. Der Besellschaftsvertrag band letteren noch bis zum Jahre 1443 an seine überlebenden Teil= nehmer. Es scheint aber, daß mit dem Tode des Andres Drigehn ein Faktor ausgeschieden war, der sich nicht leicht ersetzen ließ. Daß dieser in einer der verschieden= artigen Thätigkeiten, die zu der Druckfunst nötig waren, eine besondere Fertigkeit be= wiesen hat, ist nicht unmöglich; vielleicht war er der Letternschneider, da er die "For= men" bei sich hatte. Von den Erfolgen, welche sich die Gesellschafter durch den Verkauf ihrer Sachen bei der Aachener Heiligtumsfahrt versprochen hatten, verlautet nichts; viel Geld scheinen sie nicht verdient zu haben, denn Gutenberg wenigstens befand sich in der Folgezeit immer wieder in Geld= not. Abgesehen von rückständigen Steuern, die er erst nach Jahresfrist zu zahlen vermochte, hatte er auch sonst Verpflichtungen eingehen muffen, um Rapital in die Hand zu bekommen. Es sind neue Leute, mit denen er die Geldgeschäfte macht. Im März des Jahres 1441 verbürgt er sich zugleich mit dem Ritter Luthold von Ramstein für den Anappen Johann Karle, welcher bei dem Rapitel der St. Thomaskirche in Straßburg ein Darlehen von hundert Pfund Heller, was nach unserem Gelde etwas über 500 Mark ausmacht, gegen fünf Prozent Zinsen aufgenommen hatte. Bei demfelben Kirchen= kapitel verpfändet Gutenberg selbst im No= vember 1442 ein Erbteil von zehn Gulden jährlicher Rente, welches ihm von seinem Dheim Johann Leheimer vermacht worden war, gegen eine Zahlung von 800 Pfund Aber nicht nur muß der Straß= Heller. burger Bürger Martin Brechter sich für die richtige Zurückzahlung verbürgen, sondern Schuldner und Bürge müssen ihre sämtlichen fahrenden und liegenden Güter dem Kirchen= kapitel verpfänden für den Fall, daß die Binfen nicht bequem eingezogen werden könnten. Trot dieser strengen Klausel ist die Schuldsumme niemals zurückgezahlt worden. Es ist auffallend, daß Gutenberg, der doch noch ein festes jährliches Einkommen von 400 bis 600 Pfund Heller hatte, solche Summen für seine Experimente nebenbei verbraucht hat. Das Blei, welches er viel=



Abb. 46. Dentmal Gutenberge im Garten ber Rafino-Gefellichaft zu Maing, modelliert von Joseph Scholl. Nach: F. B. Ruland, "Gutenberg - Album".

leicht bei den Versuchen, Then zu schneisden, benutzte, konnte doch immer wieder zussammengeschmolzen werden, und die Presse, die wir uns nur aus Holz angefertigt zu denken haben, kostete, wenigstens an Matesvial, nicht zu viel.

Auch nachdem der fünfjährige Kontrakt mit seinen Gesellschaftern im Sommer 1443 abgelaufen war, blieb Gutenberg noch in Straßburg wohnen. Die unruhigen Zeiten, welche durch den Einfall der Armagnacs in das Elfaß herbeigeführt wurden, hat er mit durchlebt. Bereits bei ihrem ersten Raubzuge, der sie im Jahre 1439 vor Straßburg führte, war Gutenberg aus nächster Nähe Zeuge ihrer schrecklichen Plün= derungen, denn gerade bei dem Kloster St. Arbogast hatte sich ein Trupp der Räuber in Hinterhalt gelegt. Noch schlimmer muß es dem stillen Manne in seiner Erfinderklause im September des Jahres 1444 ergangen sein, als die Hauptmacht der Armagnacs gegen Straßburg heranzog, das Kloster St. Arbogast und wahrscheinlich auch die umliegenden Säuser, wo Gutenberg wohnte, plünderte. Damals ist letterer sogar selbst mit in den Kampf gegen die Räuber ge= zogen. In einem Verzeichnis der Krieger, welche die Zünfte dem Rat der Stadt zur Verfügung stellten und das die Uberschrift führt "Dis sint die meister der goltsmide und moler (Maler) und satteler und glaser und harnescher", heißt es nach der Anführung der Namen der Zunftgenoffen: "Diffe noch gescriben fint zugesellen, die noit gant zunft hant (also die keine ganze Zunft haben): Hanß Gutenberg, Andres Heilmann" 2c. Vielleicht war sein Saus in Flammen aufgegangen, seine Werkstätte, wo er sein Ber= mögen und sein ganzes Denken dem einen großen Gedanken geopfert, zerstört worden.

Da mochte in ihm wohl der Plan aufsgetaucht sein, die Stätte so mancher Entstäuschungen und Widerwärtigkeiten zu verslassen und an anderem Orte und unter anderen Verhältnissen aufs neue anzussangen, zu denken, zu probieren, zu schaffen. Sollte er nochmals den Fuß in eine fremde Stadt sehen? Seine Gedanken flogen gewiß lieber nach seiner Heimat hinüber, von der er nun schon beinache ein Vierteljahrshundert entsernt geblieben war. Indessen vergingen noch Jahre, bis wir Gutenberg in seiner Vaterstadt wiederfinden. Ob er

in der Zeit von 1444 bis 1448 noch in Straßburg geblieben oder herumgewandert ist, um Neues zu sehen und zu lernen, was der Vervollkommnung seiner Kunst förderslich sein konnte, das wissen wir nicht.

### XIII.

Armer, als er eingezogen, verließ Guten= berg Straßburg, aber ungebrochenen Mutes nur von dem Gedanken erfüllt, endlich seine Runft zur Vollendung zu bringen. Was ihn nach Mainz zurückzog, das war außer der Liebe zur Heimat die berechnende Über= legung, daß er daselbst für seine immer noch keinen Erfolg aufweisenden Versuche Unterstützung finden würde, wohl aber auch die Absicht, wenn es gar nichts mit dem Buchdrucken würde, sich gang der Gold= schmiedekunst und der Anfertigung von künst= lerischen Metallarbeiten zu widmen, für welche Beschäftigung er Geschick und Glück gezeigt hatte. Für die Ausübung eines solchen Gewerbes aber war Mainz der richtige Ort, denn dort war die Golds schmiedekunst, deren Zunft 29 Meister aufwies, in hoher Blüte.

Vorerst aber wollte Gutenberg noch= mals sein Glück mit der Vervollkommnung der Buchdruckfunst versuchen. Um neue Mittel dafür zu gewinnen, war er gezwungen, wieder ein Darlehen aufzunehmen. Berwandter von ihm, Arnold Gelthuß zum Echtzeller, verbürgte sich im Oktober 1448 für 150 Gulden, die Gutenberg aus= gezahlt bekam. Wenn wir annehmen muffen, daß sein ganzes Material in Straßburg ihm verloren gegangen war, so ift die obige Geldsumme als Anlagekapital nicht groß zu nennen. Und dennoch muß er davon die fämtlichen Auslagen bestritten haben, die er für Blei, Zinn, Stahl, Farbe, Papier und Werkzeuge brauchte; denn wir können annehmen, daß Gutenberg in der ersten Beit seines Mainzer Aufenthaltes mit großem Gifer und immer neuen Entwürfen baran gegrbeitet hat, praktische Gußformen und haltbares Material für seine einzelnen Let= tern zu finden und zugleich eine Anzahl derselben herzustellen, die genügend war, ein Buch damit zu drucken. Hier in Mainz hat Gutenberg thatsächlich den Typendruck, welcher allein der Buchdruckerkunft ihre welt= bewegende Bedeutung gegeben hat, erfunden.



Abb. 47. Johann Gutenbergs angebliche erfte Buchbruchpreffe. Rach aufgefundenen Fragmenten rekonstruiert von S. Klemm.

Alar stand ihm vor Augen, wie die ein= zelnen Lettern beschaffen sein mußten, um Haltbarkeit und Schärfe zum Druck eines größeren Werkes zu besitzen; die Bersuche gelangen ihm mehr und mehr, und end= lich war das Schwerste erreicht, was ihm noch zur Vollendung seines Werkes gefehlt hatte, die Herstellung brauchbarer Lettern. In einen länglichen Stempel von hartem Metall hat Gutenberg damals die äußeren Umrisse der Type eingeschnitten, die in= neren Teile der Buchstaben mit einer Bunge, deren Gebrauch wir bei den Metallschnitten bereits kennen gelernt haben, zurecht ge= macht, dann diesen Stempel, der den Namen Patrize führt, etwa 1—2 mm

in ein vierediges Rupferstück eingetrieben und dieses dann genau rechtwinklig nach einem bestimmten Maße abgefeilt. erhielt er eine Form, die Matrize ge= nannt wird und die er nun zum Giegen der Typen verwenden konnte. Dieses let= tere geschah in der Art, daß die Matrize an dem Boden eines Hohlraums befestigt wurde, den wiederum zwei auseinander zu nehmende Sälften von Stahl umschlof= sen. War der Guß beendet, so teilte man diese Hälften wieder, und die Inpe mit dem anschließenden Regel konnte heraus= genommen werden. Ein nicht unwichtiges Erfordernis zur Herstellung guter Inpen war natürlich schon damals eine gute Gieß=

masse, die weder zu weich sein durfte, damit sie sich durch den Druck nicht leicht abnutzte, noch auch zu hart, damit sie das Papier beim Drucken nicht zerriß. Wie man jetzt das Schriftmetall aus Blei, Antimon, Zinn und etwas Kupfer herstellt, so ist Gutenberg gewiß bei dem Abschluß

Holztafeldrucke, wenn sie aus mehreren Stücken bestanden, eingefügt wurden.

Wollte Gutenberg für die Ausübung seiner neuen Kunst einen Genossen werben, so mußte er denselben von der Möglichkeit des Gelingens überzeugen, und das konnte er am besten wieder dadurch, daß er ihm

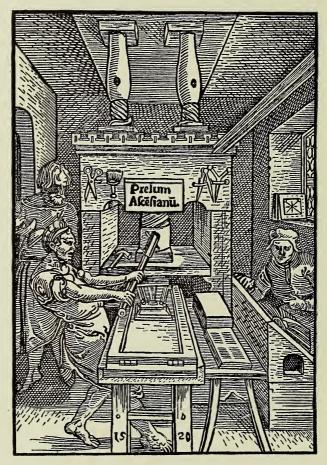

Abb. 48. Druderpresse, im größeren Buchbruderzeichen bes Josse Babe zu Paris (ca. 1520). Rach: L. C. Silvestre, "Marques typographiques".

seiner Versuche auch schon dahin gelangt, eine Metallmischung zum Guß zu verwenden. In Bezug auf die Konstruktion der Druckerpresse brauchte Gutenberg in Mainz nicht mehr Reues zu ersinden, da eine ganze Anzahl der verschiedensten Pressen bei Tischlern und Metallarbeitern in Gebrauch war. Auch für das Einlegen der Lettern in die Druckerpresse gab es bereits Muster in den Holzrahmen, in welchen die

ein mit Then gedrucktes Werk vorzeigte. Deshalb hat die Meinung, Gutenberg habe gleich nach seiner Rücksehr nach Mainz auf eigene Faust Druckversuche im kleinen gemacht, eine gewisse Berechtigung. Erst dann, als er sah, daß der Versuch gelang, faßte er den Mut, sich von neuem einem anderen zu nähern, der ihm die Mittel zur Ausführung vertrauensvoll zur Verfügung stellte. Dieser Mann war der Mainzer



Abb. 49. Siegel Johann Gutenbergs.

Nach: H. Lempert, "Bilberheste zur Geschichte des Bücherhandels", Verlag von J. M. Heberle (H. Lempert) in Köln. Bürger Rohann Fust, und die Zeit, in welcher Guten= berg zum erstenmale mit seiner ausgestal= teten und praktisch gefundenen Runst sich jenem anver= traute, der August 1450, welches Jahr wir deshalb mit vol= lem Recht als das der Erfindung der Drudkunft mit beweglichen Th= pen ansehen müffen.

Uber Johann Fusts Lebensge=

schichte vor seiner Verbindung mit Gutenberg ist wenig bekannt. Er galt in seiner Bater= stadt als ein sehr wohlhabender Mann, der sein Geld gern in industriellen Unterneh= mungen anlegte, um so mehr, als er durch seinen Bruder Jakob Fust, einen intelligen= ten Goldschmied, in die verschiedenartigsten Rünfte und Fertigkeiten der Goldschmiede= zunft eingeführt worden war. So stand Fust gewiß auch den Versuchen nicht fremd gegenüber, die man bereits zur Berviel= fältigung von Schriftstücken unternommen hatte; aber die praktische Ausübung der allerlei Hantierungen, die zur Druckfunst nötig waren, hatte er nicht gelernt. sich Gutenberg und Fust einander näherten, wußte jeder, was er von dem anderen zu erwarten hatte; der eine wollte absolutes Vertrauen und Geld, der andere aber war überzeugt, daß er sein Geld keinem Un= werten gäbe (Abb. 77, 78).

Der Gesellschaftsvertrag zwischen beiden, der leider nicht mehr im Wortlaut vorshanden ist, wurde schriftlich in einem Zettel, d. h. einem doppelt geschriebenen und dann durch eine Bogenlinie getrennten Kontrakt, aufgesetzt. Durch denselben erhielt Gutensberg von Fust 800 Goldgulden zu 6 Prozent Zinsen, "um damit das Werk zu vollsbringen", d. h. um alle die Geräte anzuschaffen, welche zu der Einrichtung einer Buchdruckerei gehörten. Diese Geräte sollten für Fust das Unterpfand sein für das gesliehene Geld. Wenn aber Gutenberg letzteres zurückzahlte, blieb die ganze Einzichtung sein Eigentum. Bei diesem Geschäft

erscheint also Kust nur als hypothefarisch geschützter Geldgeber, während Gutenberg das Risiko des Unternehmens allein trua. Daneben aber verbanden sich beide durch einen besonderen Kontrakt zu einem gemein= samen Werke, bei dem jeder die Hälfte des Schadens und des Nutens hatte. war die Ausnutzung der Gutenbergischen Erfindung, die Benutung seiner Geräte, der Inpen und der Presse zur Herstellung von Druckwerken. Dazu versprach Fust jährlich an Gutenberg 300 Gulden zu geben, womit dieser die Rosten, Gesinde= Iohn, Sausmiete, Anschaffung von Berga= ment, Papier und Drudfarben bestreiten sollte, löste aber diese Verpflichtung im Jahre 1452 durch die einmalige Zahlung von weiteren 800 Gulden ab, für welche er laut seiner mündlichen Zusicherung keine Binsen verlangte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Unternehmen der beiden Männer die Herstellung von Büchern mit beweglichen Typen, welche von Gutenberg auf eigene Rosten hergestellt worden waren, bezweckte: daß ferner dieser der alleinige Leiter und Technifer des Betriebes war, nachdem er bei den ersten Unterhandlungen seinem Gesellschafter bereits zum Druck brauchbare Typen hatte vorlegen können. Nun sollte es ans Werk gehen. In dem Hofe "Bum Jungen", jest Nummer 3

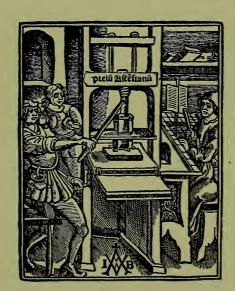

Abb. 50. Druderpresse, im tleineren Buch = bruderzeichen bes Josse Babe zu Paris (ca. 1520).
Rach: L. E. Silvestre, "Marques typographiques".

der Franziskanerstraße in Mainz, schlug Gutenberg seine Werkstätte auf. Dieses Haus hatte sein Oheim Henne Genösseisch der Alte sein Ottober 1443 von dem ihm verwandten Ort zum Jungen für zehn Gulden jährlich gemietet und überließ nun Käume darin jenem zu seiner Arbeit. Der Hof zum Jungen, welcher früher eine größere Ausdehnung gehabt hat, bietet noch jest das Aussehn eines alten Hauses, wiewohl derselbe im siedzehnten Jahrhundert umgebaut worden ist (Albb. 43, 44).

Dort hat man nun bei dem Ausgraben eines Rellers im Jahre 1856 unter Trim= mern und Dfenkacheln ein vierediges Stud Holz gefunden, vier Fuß lang und etwa einen halben Fuß breit, in der Mitte mit einem Schraubenloch versehen, mit der Inschrift J. MCDXLI. G. Lettere deutete man sofort auf die Anfangsbuchstaben des Namens Johann Gutenberg, welche die Jahreszahl 1441 umgeben, und glaubte in dem Solze felbst ein Stud der erften Druckerpresse Gutenbergs gefunden zu haben, die der vorerwähnte Conrad Sahsvach in Straßburg angefertigt hatte. Da um das Holzfragment andere Holzstücke lagen, suchte man aus denselben diejenigen heraus, welche etwa zu einer Druckerpresse hätten passen fönnen, und refonstruierte mit ihrer Silfe, so gut es ging, eine solche. Es ist ja immerhin möglich, daß Gutenberg in jenen Rellerräumen, die damals nicht tief unter dem Strafenniveau gelegen haben mögen und, wie noch Spuren beweisen, recht gut eingerichtet waren, gearbeitet hat; aber das Bedenkliche bei der Bestimmung der Holzfragmente zu einer Gutenbergischen Drucker= presse bleibt in der Inschrift der Buchstabe des Vornamens, welcher damals nicht Johann, sondern stets Henne oder ähnlich geschrieben worden ift (Abb. 47).

Es muß ja nun von hervorragendem Interesse sein, die ersten Druckversuche Gutenbergs, durch welche er seinen Gesellschafter und Geldgeber Fust von der Möglichsteit, Bücher mit Typen zu drucken, überzeugte, kennen zu lernen. Gewiß trug sich Gutenberg damals schon mit großen Plänen der Herstellung umfangreicher Werke, als deren edelstes und größtes ihm die Bibel galt; allein um solche fertigzustellen, fehlten ihm die Wenge notwendiger Lettern, die wiederum Zeit und Geld beanspruchten.

So war er genötigt, sich nach einem fleineren Werke umzusehen, zu dessen Druck nicht zu viel Lettern nötig waren und welches dennoch großen Absat versprach. Das waren die unter dem Namen der Donate in den Schulen der damaligen Zeit gebrauchten Lehrbücher der lateinischen Sprache. Wir haben diese schon bei Belegenheit der Besprechung der Holztafel= brucke kennen gelernt und wiffen, daß der alte Grammatiker Aelius Donatus bereits länger als ein Jahrtaufend mit seinen fleinen Schriften über die lateinischen Buch= staben, Silben, Versfüße und Betonungen. über die Teile der Rede, über Barbaris= men, Solöcismen und Tropen vollständig den lateinischen Schulunterricht beherrscht hat, daß diese Lehrbücher immer wieder in den Klöstern und von den Briefmalern abgeschrieben und dann, besonders in Solland, durch den komplizierten Holztafeldruck vervielfältigt wurden. Nun dachte Guten= berg daran, seine neue Kunst an dem fleinen Büchlein zu versuchen. Und es ge= lang. Man hat Fragmente von Donaten gefunden, welche als die Überreste der ersten Druckversuche Gutenbergs mit losen Typen gelten können. Allein welches Fragment wiederum das älteste ist, darüber gehen die Meinungen noch auseinander. Wahrschein= lich wird man wohl den beiden Bergament= blättern eines Donatdruckes, mit je siebenundzwanzig Zeilen, welche als Umschlag einer alten Rechnung in Mainz gefunden worden sind und jett in Paris aufbewahrt werden, den Vorrang des M= ters lassen müssen. Die Aufmerksamkeit, welche die Specialforschung diesen Blättern schenkte, ergab manchen Anhalt zu jener Annahme. Man fand, daß die ersten neun Beilen des Fragmentes mit sehr weichen Bleitypen, die sich schnell abgenutt haben, gedruckt sind, daß weiter die nächsten neun Beilen weniger abgenutte, die diesen folgen= den sechs Zeilen neue, zum erstenmal in Gebrauch genommene Typen zeigen, daß endlich die drei letten Zeilen mit Inpen gedruckt find, welche aus einer befferen Metallmischung hergestellt wurden. Es ist ferner festgestellt, daß die Parifer Donat= fragmente mit denselben Typen gedruckt find, wie die sogenannte 36 zeilige Bibel, bei deren Beschreibung wir auf jene ersten Fragmente werden zurücktommen muffen;

a werein weine warit Sino pto a wed lunt fueri list fuis lit t fuit aplication il furim? l'inist furris as liel fueut Prito pilo pfro ni dord elle l'hille ees vi fuilles eet l'uill: apli cu doni eem? l'hullem? eenis l'hull leuseent kuisset fuio au roch erol kuiseit kui eir and a tocki eim? l'fueim? eins l'fucitis erit ul fuerit Infinito não lã nuisa plois que panta pito del pato ptio a pliq ptio whi eel finile fuid dati in Puo puipia thut a voo pallio pinu vt doct figur vt docto Ego legis legit<del> ipli</del> legim<sup>9</sup> legitis legüt Pitto ip fio legeba legebar uple legebam? legeba tis legebat Prito pico legi legiti legit upik legitiginis legil tis legerüt ut legere Prito plisp pfio legera legeras lege rat apli legeam? legeaus legerat Tunio legam leges le get <del>spli</del> legenns legens legent Impatino mod tepoe plenn ad leunda a terria plonam lege legat aple lega= mus legite legant Futuro legito tu legito ille upit lega mus legitote legunto vi leguntote Pptatiuo modo tè pore pfin a fiteito ipfio ut legerem legeres legeret etpli vi legerennis legerens legerent Pretito pho apliquho vi legillem legilles legillet aple vi legillemus legilletis legillent Futuo vi legalegas legat upli vi legannes le gadslegant Koninduo mo te pepünd legam legas legat upli al legam? legates legant prento iptio al le gerë legeres legerer apli ni legerennus legerens legerent Prento pito cu legerum legeris legent apit cu legerum? legentes legerint Pretento plusquipfecto cum legissem



und endlich hat man aus der alten hands schriftlichen Notiz "Heydersheim 1451" auf einem der Blätter auf das wahrscheinliche Jahr der Ausgabe schließen wollen. Ein anderes Fragment, der sogenannte 30zeislige Donat, ist mit denselben Typen, wie der ersterwähnte gedruckt, hat also ein etwas größeres Format gehabt, woraus man schließt, daß dieses Produkt der Gutensbergischen Presse jüngern Ursprungs ist. Außer diesen überresten des Donat sindet sich in Paris noch ein anderer, der 35zeislige, der dieselben Typen zeigt, wie die sogenannte später zu beschreibende 42zeilige Bibel (Abb. 52 u. zwischen S. 64/65).

Wenn wir nun daran festhalten, daß die Donatfragmente die ersten Produkte der Gutenbergischen Presse in Mainz sind, so ergiebt sich aus diesen wenigen Resten mancher Anhalt, wie sich die ersten Ber= suche, mit Typen zu drucken, entwickelt haben. Daß Gutenberg von Johann Fust Geld zur Einrichtung einer Druckerei lieh, ist oben erwähnt; mit diesem Gelde stellte er die Typen her, welche er zum Druck des ersten Donates benutzte, die Typen waren also sein Eigentum. Der Zweck des ersten Donatdruckes war eine Spekulation, weniger auf Gewinn durch den Vertrieb des Buches, als vielmehr auf weitere Geldvorschüffe sei= tens Fusts; dieser sollte von der Möglich= feit eines Buchdruckes überzeugt und be= wogen werden, zu dem großen Unternehmen eines Bibeldruckes, welches Gutenberg plante, die nötigen Geldmittel als Teilnehmer an dem Unternehmen zu gewähren. Dies scheint Gutenberg durch die Donatdrucke, welche sich überdies noch als eine Einnahmequelle herausstellten, gelungen zu fein: denn die Vorbereitungen zu dem großen Bibeldrucke, zu welchem man natürlich eine große Un= zahl Typen gießen, ebenso Bapier und Ber= gament ankaufen mußte, begannen thatfäch= lich bald nach der Ausgabe des ersten Donates.

Daß Gutenberg inmitten dieser Borsbereitungen noch Zeit und Mittel gefunden haben soll, ein anderes Werk, welches unter dem Namen des Missale speciale erst vor kurzem bekannt geworden ist, vorzubereiten, hat an sich wenig Wahrscheinlichkeit. Und doch will man dieses Missale als den ersten Gutenbergischen Druck bezeichnen, setzt seine Entstehung in die Zeit vor 1450 und sieht

darin einen Vorläufer des berühmten Pfal= teriums von Beter Schöffer aus dem Jahre Gegenüber dieser Ansicht fehlt es 1457. auch nicht an gewichtigen Stimmen, welche den Druck des Missale als die Arbeit eines ungeübten Gehilfen Peter Schöffers, der vielleicht bei der Herstellung von dessen Pfalteriumausgaben geholfen und durch irgend einen Zufall Stempel oder Matrizen seines Meisters in Besitz bekommen hat, hinstellen und seine Entstehungszeit in die sechziger Jahre des fünfzehnten Jahrhun= derts setzen. Noch stehen sich die Meinungen ungeklärt gegenüber; aber selbst wenn das Missale nicht von Gutenberg oder Schöffer gedruckt, sondern erst in einer späteren Zeit entstanden ist, so bleibt es doch ein be= merkenswertes Druckerzeugnis aus der Inkunabelzeit (Abb. zwischen S. 104/105).

The wir nun auf das große Werk des Bibeldruckes durch Gutenberg und Fust aus= führlicher eingehen, wollen wir zunächst die= jenigen kleineren Drucke, welche aus der Gutenbergischen Offizin vor der Vollendung des Bibeldruckes hervorgingen, näher be-Wie für die Donate, so bot sich trachten. ein größeres Absatgebiet, worauf es jett zunächst den beiden Gesellschaftern ankam, für die Drucke von Ablagbriefen. schäftsgewandt benutten beide, Gutenberg und Fust, eine sich darbietende Gelegen= heit, ihre Buchdruckerei in den Dienst der Rirche zu stellen, als diefelbe einen dreijährigen Ablaß allen denen versprach, welche durch den Kauf eines Ablaßbriefes Geld gegen die drohende Türkengefahr zusammen= bringen helfen würden. Diese Gefahr war damals, um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, gerade groß. Nur mit Mühe erwehrte sich der König von Chpern, Johannes II. von Lufignan, des Andringens der Unglänbigen. Um Söldner zu werben, brauchte er dringend Geld, und der dama= lige Bapst Nicolaus V., welcher einsah, ein wie großer Verlust durch den Zusammen= bruch jenes vorgeschobenen Postens der Christenheit des ganzen Abendlandes ent= stehen könne, suchte durch den Verkauf der Ablaßzettel die nötigen Geldsummen zur Unterstützung des enprischen Königs sich zu verschaffen. Nach Deutschland schickte er als besonderen Bevollmächtigten den Paulinus Chappe, welcher zunächst zu dem mäch= tigsten deutschen Kirchenfürsten, dem Erzbischof Dietrich von Mainz, ging. Anfang Jannar des Jahres 1452 begann Chappe seine Thätigkeit in Deutschland, unterstützt von seinem Kommissar Johann von Castro Coronato und zwei Gehilsen. Allein die Sache wollte nicht gut gehen; den Gländigen war die Türkengefahr zu sern und ihr Geld zu lieb; erst als die Kunde von der Eroberung Konstantinopels durch den Sulstan Mohamed II. im Jahre 1453 nach dem Abendlande drang, erinnerte man sich an den damaligen Erbseind der Christensheit und gab williger die geringe Türkens

steuer für die Ablaß= briefe. durch welche man noch überdies Vergebung der Sünden auf drei Sahre erlangen konnte. Was dem Johann von Castro Coronato, wahr= scheinlich infolge von Nachlässigkeit, nicht recht gelungen war, wurde unter Benutung der aufgeregten Stimmung bes Volkes durch den zum Reichstag in Frankfurt vom Bapfte delegierten Generalinguisitor hann von Capistran erfolgreich weitergeführt.

Jedoch schon Paulinus Chappe hatte während seines Aufenthaltes in Mainz sein Augenmerk auf Gutenbergs neue Buchdruckerei gerichtet, welche er allein für geeignet hielt, in kurzer Zeit

billig und korrekt eine große Anzahl von Formularen zu den Ablaßbriefen liefern zu können. Diese letzteren bestanden aus drei Teilen; der erste beginnt mit der dei Urkunsden üblichen Formel in lateinischer Sprache: "Allen in Christo Getrenen, welche diesen Brief lesen, entbietet Paulinus Chappe, Rat, Gesandter und Generalprokurator des Königs von Cypern, seinen Gruß im Herrn." Darauf folgt die Erzählung von der Bedrängnis des Königs von Cypern durch die Türken und von dem Entschluß des Papstes, den Gläubigen, welche solchen Brief kausen, einen Ablaß zu gewähren. Um Ende dieses ersten Teils ist Raum ges

lassen zu der handschriftlichen Einzeichnung des Namens des Käufers, sowie für den Ort und den Tag der Ausstellung. Der zweite und dritte Teil des Ablaßbriefes enthält die Absolutionsformel für die Zeit des irdischen Daseins und für die Sterbestunde. Ein Siegel ist angehängt (Abb. 57).

Von diesen Ablaßbriefen sind eine ganze Anzahl erhalten geblieben, von denen neunzehn 31 Zeilen und fünf 30 Zeilen Text enthalten. Aus diesem Umstand ergiebt sich, daß zweierlei Drucke der Ablaßbriefe gemacht worden sind; die großen Typen des

ersten Druckes sind die der schon erwähnten 36= zeiligen Bibel, also auch die des ältesten Donat= fragmentes, welches wir als aus der ersten Guten= bergischen Offizin her= ftammend angenommen haben; die großen Inpen des zweiten Druckes find die der 42 zeiligen Bibel. Die anderen, kleineren Typen der Ablagbriefe zeigen eine ganz neue Gattung; sie schließen sich an die damals an= gewandte Rangleikursiv= schrift eng an und schei= nen auf direkten Wunsch päpstlichen Ablaß= der kanzlei geschnitten worden zu sein, wohl aus dem Grunde, weil die Räufer der Ablagbriefe diese Rangleischrift an durch die vordem geschrie=





Abb. 51. Siegel Johann Gutenbergs. Rach dem Original in der Börsenvereins-Bibliothet der Deutschen Buchhändler in Leipzig.



Abb. 52. Fragment eines Donats aus der Gutenbergischen Preife. Rach: F. W. Ruland, "Gutenberg = Album".

Auftrag auf Herstellung der Briefe aus- Auftrag erhielt, schnell durch einen augeführt hatte, mit den gedruckten Briefen jelbst auch die Typen seinem Auftrag= Druck herstellen ließ. Dadurch würde sich geber ausgehändigt habe, daß er darauf auch erklären, daß die ersten Typen wesent=

aber, als er von Roln aus einen neuen lich beffer, die zweiten Typen der Ablaß-



Mbb. 53. Drudereibarftellung im Buchbruder= geichen bes Enguilbert be Marnef und ber Gebrüber Bouchets, Boitiers, 1567.

Nach: L. E. Silvestre, "Marques typographiques".

briefe aber flüchtig und ungleichmäßig gearbeitet sind.

Wie so vieles in der Geschichte der aller= ersten Drucke auf Kombinationen beruht, so hat man deren auch in Bezug auf die Berstellung der beiden Typenarten der Ablaß= briefe versucht, und zwar mit Glück. Die ersten Typen hat Gutenberg durch einen ge= übten Kalligraphen schneiden lassen, vielleicht durch den talentvollen Peter Schöffer felbst, mit dem er also damals schon in Geschäftsverbindung gewesen wäre. aber die zweiten Typen der Ablagbriefe sicher nicht von diesem geschnitten worden sind, so müßte in der Zeit zwischen 1454 und 1455 bereits eine Entfremdung zwi= schen Gutenberg und Schöffer eingetreten sein, und diese hätte sehr wohl dadurch herbeigeführt werden können, daß Johann Fust damals in Beter Schöffer den Mann erkannt hat, den er besser als Gutenberg zu der Weiterführung seiner großen Unterneh= mungen brauchen konnte. So bieten die gedruckten Ablagbriefe Anlag zur Prüfung wichtiger Thatsachen aus der Geschichte der ersten Typendrucke; sie haben aber auch an= dererseits dadurch Bedeutung für diese, weil sie die ersten bekannten Drucke mit einer gedruckten Zeitangabe sind. Während, wie wir oben bemerkten, für Ort und Tag ein Raum zu handschriftlicher Einzeichnung leer gelassen worden ift, erscheint die Jahres= zahl in beiden Arten der Ablaßbriefe ge=

bruckt, und zwar als 1454 und 1455, so daß der Sat also während dieses Zeitzaums stehen geblieben und außer kleinen Abänderungen die neue Jahreszahl zu richtiger Zeit eingefügt worden ist. Das früheste Datum, welches handschriftlich auf den noch erhaltenen Ablaßbriesen vorkommt, ist der 12. Rovember 1454, das späteste der 30. April 1455, also gerade der Endetermin des vom Papste bewilligten und am 1. Mai 1452 begonnenen dreijährigen Abslasses (Abb. 82, 83).

In derselben Zeit, wie die Ablagbriefe, wurde auch das erste datierte Buch in der Gutenbergischen Offizin gedruckt. Es ist dies die "Mahnung der Christenheit wider die Türken" vom Jahre 1455. Nur ein einziges Exemplar davon, welches aus dem Jesuitenkloster in Augsburg stammt, ist er= halten geblieben und wird in der König= lichen Hof= und Staatsbibliothek in Mün= chen aufbewahrt. Das Schriftchen besteht aus sechs Quartblättern, von denen neun Seiten bedruckt sind; die Seiten haben je 20 oder 21 Beilen. Der Text des un= bekannten Autors ist in deutschen Reimen von ungleicher Länge abgefaßt und beginnt mit einem Gebete, an dessen Schlusse sich die Angabe befindet: "Als man zelet nach diner (Christi) geburt offenbar MCCCCLV iar Sieben wochen und IIII dage do by Von nati(vi)tatis bis esto michi." folgen darauf in zwölf Abteilungen, deren



Abb. 54. Druderpresse. Darstellung im Buchbruderzeichen bes Eloh Gibier, Orleans (1556—1588). Rach: L. C. Silvestre, "Marques typographiques".

jeder der Name eines Kalendermonats nach ihrer Reihenfolge vorgesetzt ist, die Mahsnungen zum Türkenkriege an den Papst, den römischen Kaiser, die Könige, Erzsbischöfe, Bischöfe, Herzöge und freien Städte, endlich noch unter dem Monat Dezember die Erzählung von der bevorstehenden Geschar durch die Türken, und am Schluß der Wunsch "Ehn gut selig nuwe Jar". Die Typen dieser Schrift sind diesenigen, welche Gutenberg für die ältesten Donate und die 36zeilige Bibel anwandte; nur zwei einsgemalte Initialen sinden sich am Anfange des Gebetes und der Abteilung des Hartsmonds (Januar) (Abb. 55).

Unterdessen schritt der Bibeldruck, welchen Gutenberg und Fust gemeinsam untersnahmen, immer weiter fort. Wann er besonnen hat, wissen wir nicht; denn eine Notiz der Kvelhofsschen Kölner Chronik vom Jahre 1499, daß man im Jahre 1450 das erste Buch zu drucken begann und daß dies die Bibel in lateinischer Sprache gewesen ist, für deren Druck man

eine "grobe" Schrift, wie die in den Meß= büchern, anwandte, hält einer fritischen Untersuchung nicht stand. Wahrscheinlicher ist es, den Beginn des Bibeldruckes in das Jahr 1453 und die Beendigung des= selben in das Jahr 1456 zu setzen. Es ist auffallend, daß die höhere Geistlich= feit, besonders die der größten Diöcese Deutschlands, dem Bibeldruck fo wenig Interesse entgegengebracht hat, während sie fich doch um den Druck der Ablagbriefe so sehr bemühte. Das immer wieder vor= genommene Abschreiben der Bibel hatte den Text derselben in hohem Grade verberbt, so daß fast kein Eremplar genau dem anderen mehr glich. Dieser Miß= stand war den Kirchenbehörden bekannt und hatte bereits zu wiederholten Revi= fionen der im Mittelalter allgemein ge= brauchten sogenannten Biblia Alcuini ober Caroli Magni geführt. Hätte man den Sat des Bibeltextes einer genauen Korrektur unterworfen und dann gedruckt, fo wäre auf einmal ein gleichlautender Text der

# Ernmaning & willicheit widd die durke

Der off errich ein dorne wone Din strict baner vo blude roit Das heilge muse in sterbend nor Selv har gerrage zu d mart grois Hid dithi dot nacht vin blois Dar an umb menschlich heil gelicke Din was do mit erloist vin erstricke Din den bose frant vib wüden Hilff uns vorbas in alle stüden widd unser fynde durcken un heiden Nache en vren bosen

Ubb. 55. Aus ber Mahnung ber Chriftenheit miber bie Türten. (Die Initiale ift im Original rot, ebenfo ber hanbichriftliche Strich burch bie Uberfchrift.)

Bibel in vielen Exemplaren vorhanden gewesen. Aber die Kirche kümmerte sich nicht weiter darum, sondern überließ den Bibel= druck ganz und gar der Privatspekulation.

bindungen zu gießen, auch den neuen Druck dem handschriftlichen Bibeltexte so viel als möglich in Ausstattung und Format an= zuschließen.

· Mara Tuln Ciceroms Arpmatis ofulify romam ac ozatozu marm. Ad M. Tului Ciceronem filiuluu. Officioz hber mapit. Prefano generalis m libros omnes.

> Van if te marce fili annum iam audierem craupuides athem's abundare oporter. p: cepus inflitutifg phie pr hummar to chois anchare et prois quou alcrute lactia augere potelt-altera exeplis.

tameutipe.ad mea villitate semp cu grecis lanna sinci-neas id in phia folu. fi ena in dicedi exercitatione feci . id tibi cenfeo faciendu ut par his in viru ula ocoms facultate. Quá quide ad re nos ve vis temur.magnu adimmentu attulimus lomib; nris. ut non modo grecap lap rudes fi enam tocht alis quantu se arbitretur adeptos et ad discendu et ad midicadu. Quaobre Disces tu quide a priape huius etatis phop. et disces quadin wles tadin autem velle velebis quoad re quatu pheias no penirebit. Sed tame nia leges no multu a pripadenas diffe Entia qui verig socratici a platorici volumne esse. De rebus ipis være tuo indicio . Dichil emin impes Dio . Oio nem aute launa efficies pfecto legendis nris plemore . Rec vero arroganter hoc dichi exte mari welm . Raphandi scedes forenna mulis 98 elt oraroris prinapre diltmcke ornate dicercique

Abb. 56. Bibeltype bon 1462 und Duranbustype. Die Initiale ift fortgelaffen, um bom Maler in roter Farbe hinzugefügt zu werben.

Für diese war es ein teueres Unternehmen, denn nun galt es Papier und Pergament zu besorgen, sowie neue Typen in etwa hundert neuen Arten mit allen den noch üblichen Abkürzungen und Buchstabenver- uns erhalten geblieben, beide undatiert und

## XIV.

Aus der Zeit der Druckerthätigkeit Guten= berge sind zwei verschiedene Bibeldrucke Minister de Listification pries litteras inspecturis Pallitti Chame Consiliari? Ambaliator a pautator generalis Sercinismi Regis Cypri Thac pie Salute indo Cu Sactissim? Typo pë adiis në dishe Nicolad divida pudëna papa od. Afflictioi Regis Cypri miseriorater apaticis contra psolisse cutes pi hoses. Cheucros a Saracenos gratis coessite omity psolisto disho bilibet assistant programa sagnis di ni stisti programa programa se passistanti programa programa se passistanti programa programa se passistanti programa pr

Abb. 57. Ablagbrief vom Jahre 1455, gebrudt von Gutenberg. (Berfleinert.)

beide mit einem Anrecht auf die Priorität. Darüber hat sich ein durch lange Zeit hin= durch geführter Streit erhoben, der erst vor kurzem durch die eingehenden kritischen Untersuchungen Dziatkos abgeschlossen worden ist. Derselbe hat von den beiden Bibel= drucken, welche in dem Streit um die Priorität in Betracht kommen und die man nach der Bahl der auf einer Seite befind= lichen Druckzeilen die 42zeilige und die 36 zeilige nennt, der ersteren das Vorrecht des Alters eingeräumt und sie allein als das Werk der Geschäftsverbindung Guten= bergs mit Fust erklärt, während die 36 zeilige Bibel nur ein Nachdruck jener ist. Die Gutenberg = Kuftsche Bibel enthält 641 Blät= ter, zu denen in einigen Eremplaren noch Blätter Rubrikenverzeichnis hinzutommen; jede Seite enthält in der Regel 42 Zeilen in zwei Kolumnen gedruckt. Einzelne Barianten, die aber keinen be= sonderen Druck bes Ganzen darstellen, sind vorhanden; so giebt es z. B. einzelne Exem= plare, in denen die ersten neun Seiten 40 Zeilen auf jeder Kolumne, die zehnte Seite 41, die übrigen 42 Zeilen haben, ausge= nommen wieder die Blätter des Buches der Maccabäer mit je 40 Zeilen. dieser Bibel, welche in ihrer typographischen Ausführung eine Rostbarkeit ersten Ranges ist, sind noch 31 Exemplare, und zwar 10 auf Bergament, 21 auf Papier gedruckte, vorhanden. Man nimmt an, daß die ganze Auflage nicht größer als 100, wovon ein Drittel auf Pergament gedruckt ward, ge= wesen ist. Natürlich haben sich die größten Büchersammlungen bemüht, Exemplare die= ses seltenen und prächtigen typographischen Werkes in ihren Besitz zu bekommen, und wirklich ist es den meisten gelungen. haben Berlin, London, Paris und Rom, Dresden, Leipzig und Göttingen, Fulda und Kloster St. Paul in Österreich Bergamenteremplare der 42 zeiligen Bibel, wahre Cimelien, denn jedes Eremplar repräsentiert einen Wert von 70,000 bis 100,000 Mark,

je nachdem sie mit Miniaturen geschmückt und fünstlerisch illuminiert oder rubriziert sind. Denn nach dem Druck war das Werk noch nicht vollendet; die leeren Räume zu Anfang eines Abschnittes füllte der Ralli= graph mit schönen Initialen aus, dann kam der Rubrikator, oft dieselbe Person mit jenem, welcher die Abschnitte oder be= deutenden Wörter durch rote Farbe hervor= hob, und endlich der Ligator, der das Buch Einem Manne, der alle diese drei Arbeiten selbst an einem Bibeldruck Gutenbergs vornahm, dem Vikar an der Kollegiatkirche in Mainz Heinrich Albech alias Cremer, verdanken wir eine wichtige Notiz über die Zeit der Vollendung des In das jett in Paris befindliche Druckes. Eremplar der 42zeiligen Bibel schrieb er nach der Gewohnheit der Rubrikatoren zwar nichts davon, wer den Druck verfertigt, wohl aber, daß er selbst mit der Illuminierung und dem Einbinden des zweiten Teiles der Bibel am Feste der Himmelfahrt Mariä, am 15. August, des ersten am Tage Bartho= Iomäi, am 24. August des Jahres 1456 fertig geworden wäre (Abb. zw. S. 80/81).

Drei Jahre also war Gutenberg mit dem Drucke der Bibel beschäftigt, zu lange für den von immer neuen und großen Plänen erfüllten Mann, zu lange aber auch für seinen Geschäftsteilhaber Fust, welcher immer wieder auf den pefuniären Erfolg warten mußte. Gutenberg jedoch trifft keine Schuld daran, daß sich die Vollendung des Unternehmens so sehr ver= zögerte; denn auf seinen Schultern allein ruhte die ganze Arbeit. Wohl versuchte er damals schon, sich Gehilfen heranzuziehen, allein er mußte dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen, da er immer noch die Technik der von ihm erfundenen Kunft nicht jedem Beliebigen mitteilen wollte. Unter seinen Selfern hatte er mit Scharfblick die Tüchtigkeit eines einzelnen erkannt; des Peter Schöffer von Gernsheim, dessen Talentes als Typen= schneider bereits bei der Erzählung von

dem Druck der Ablaßbriefe Gutenbergs Erwähnung gethan worden ist. Zu gleicher Zeit aber hatte auch Fust sein Auge auf den jungen Mann gerichtet, den er für wohl geeignet hielt, an Gutenbergs Stelle mit ihm weitere Druckunternehmungen zu vollenden. Ungewollt hat Peter Schöffer den ersten Anlaß zu Mißhelligkeiten gegeben, welche zwischen Gutenberg und Fust sich einstellten, noch ehe der Bibeldruck vollendet war. Fust gelang es, den tüchtigen Gehilfen seinem Geschäftsteilhaber abspenstig zu

machen. Als er glaubte, daß jener so viel von der Druckfunst verstehe, daß er der Beihilse Gutenbergs vollständig entbehren

wie es vertragsmäßig ausgemacht war, auf einmal erhalten, daß Fust ferner ihm gegen= über mündlich auf jegliche Zinsen dafür verzichtet habe. Die zweiten 800 Gulden aber dürfe Fust überhaupt nicht zurückfordern, da er sie zum Betrieb des ge= meinsamen Unternehmens hergegeben habe, sondern er könne nur Abrechnung darüber verlangen, welche Gutenberg willig leisten wolle. Das Gericht erkannte, daß Guten= berg solche Rechnung legen sollte; wenn sich daraus ergeben würde, daß er mehr Geld erhalten als ausgegeben oder zu seinem eigenen Nuten verwandt habe, so solle dieser Überschuß an Fust ausgezahlt werden. Diefer hingegen muffe durch einen Gid be-

Geleus plalmog cody: Lundtare capitaliu droratus rubricacionibulgs lufficienter diltindusadinuencone artificiola imprimendi accaracterizandi: ablgs vlla calami exaracone lic effigiancs et ad laudm di ac hmore landi Jacobi elt diimat?, Per Johem fult ciue magitinu-et Petru Schrifter de gerneleym derini-Anno dii Millelimo medir-reix-die-mentis Augusti,

Mbb. 58. Schlugichrift bes Pfalteriums vom Jahre 1457. (Berkleinert.)

könne, zog er den Peter Schöffer durch die Aussicht, sein Schwiegersohn und Teilhaber werden zu können, gang auf seine Seite. Um Gutenberg los zu werden, gab es für Fust das einfachste Mittel; er verklagte ihn auf Rückzahlung der geliehenen Gelder. Das waren die 800 Gulden, die er ihm zuerst zur Einrichtung einer Druckerei ge= geben hatte, nebst 250 Bulben Binfen auf ungefähr fünf Jahre; dazu kamen weitere 800 Gulden, welche Fust als Betriebs= kapital für das gemeinsame Unternehmen des Bücherdruckens hergegeben hatte, nebst 140 Gulden Zinsen dafür; endlich noch 36 Gulden Zinseszins. Das macht die stattliche Summe von 2026 Gulden, die Gutenberg nicht zahlen konnte. Dieser verteidigte sich auf die Klage Fusts, so gut er konnte. Er wies zuerst nach, daß er die ersten 800 Gulden nicht voll und,

fräftigen, daß er das Geld, welches er Gutenberg gab, nicht von seinem eigenen Bermögen genommen, sondern selbst auf Zinsen geliehen habe; in diesem Falle freilich sei Gutenberg verpflichtet, auch die verlangten Zinsen zu zahlen.

Während Gutenberg die verlangte Rechnung bis zu dem bestimmten Tage nicht
legte, erklärte sich Fust zur Eidesleistung
bereit. Dies geschah vor dem Notar
Ulrich Helmasperger am 6. November
1455, und ein Glücksfall hat es gesügt,
daß dieses Notariatsinstrument, welches
neben dem Eide Fusts auch noch seine
Klage, Gutenbergs Entgegnung und das
richterliche Erkenntnis enthält, uns erhalten geblieben ist. Da diese Urkunde die
einzige ist, die von dem Zusammenwirken
Gutenbergs und Fusts in Mainz Kunde
giebt, so ist es angebracht, dieselbe in

neuhochdeutscher Umformung mitzuteilen.

"Instrument einer Tagsatung, daß dem Gide bewehrt hat.

nachfolgend | zu Latein genannt November, in dem ersten Jahr der Arönung des allerheiligsten in Gott Baters und Herrn Calirti von gött= Fust seine Rechenschaft gethan und mit licher Borsehung bes britten Papstes, zwischen elf und zwölf mittags zu Mainz bei ben

> k discipline römpiseda-Lura tgo disapline dilectio ex dilecrio cultodia legüilli? ē - Lultoditio aut legum tölummatio icorrupcionis ell: incorrupcio aut fautelle primu do-Lom= piltētia itags lapiemie deducet ad reguñ perpetuñ. Li ergo de= ledamîmî fedîb; et sceptris o re= ges pli: diligite lapieuna utī perpetuü reguetis-Diligite lu men lapiencie: omnes qui pelhs phro Quid ett aur lapitela et quéadmodu fada lu referá anon ahlomdam a nobîs la a ramema dei: sed ab înîcio na= tinitacis inelligabo: etpona i lucem kiemiäillius-4 non pre= riboveritatë : neg; cum inidia

> > Mbb. 59. Aus ber 36geiligen Bibel Gutenbergs.

In Gottes Namen Amen! Rund sei allen denen, die dieses offene Instrument sehen oder lesen hören, daß in dem Jahre, als man zählt nach Christi unseres Herrn Geburt tausendvierhundertundfünfundfünfzig Jahr, in der dritten Indiktion, auf Donnerstag, der da war der sechste Tag des Monats

Barfüßern in dem großen Refektorium in meiner des öffentlichen Schreibers und der hernach benannten Zeugen Gegenwart ist persönlich gestanden der ehrsame und für= sichtige Mann Jacob Fust, Bürger zu Mainz, und hat von wegen seines auch daselbst gegenwärtigen Bruders Johann Fust vor-



Abb. 60. Drudereidarstellung im Buchdruderzeichen bes Jean Le Preux zu Paris (1561—1587). Nach: L. E. Silvestre, "Marques typographiques".

gelegt, gesprochen und offenbart, daß zu dem endgültigen Termin, um den Gid zu leisten, wie er durch den Rechtsspruch beiden Parteien, Johann Just und Johann Gutenberg, auferlegt war, der erstgenannte Johann Fust zu der bestimmten Stunde und in der bestimmten Konventstube erschienen sei, um den Gid zu leiften, und daß Johann Gutenberg aufgefordert wird, zu sehen und zu hören solchen Eid. Auf daß aber die Brüder des genannten Klosters, die noch in der Konventstube versammelt waren, durch die dort stattfinden sollende Eides= leistung nicht gestört und beschwert würden, ließ der genannte Jacob Fust durch seinen Boten in der Konventstube anfragen, ob Johann Gutenberg oder ein Bevollmächtigter von ihm im Kloster gegenwärtig wäre, so daß er sich zu der Anhörung des Eides begeben könnte. Nach dieser Anfrage kamen in das genannte Refektorium Herr Heinrich Günther, Pfarrer zu St. Chriftoph in Mainz, Heinrich Reffer und Bechthold von Hanau, Diener und Anecht des genannten Johann Gutenberg, und nachdem sie durch den ge= nannten Johann Fust gefragt und angeredet worden waren, was sie da thäten und warum sie da wären, ob sie auch in der Sache Vollmacht von Johann Gutenbergs wegen hätten, antworteten sie zusammen und jeder einzeln, sie hätten den Auftrag von ihrem Junker Johann Gutenberg, zu hören und zu sehen, was in der Sache geschehen würde.

Darnach ließ Johann Fust feststellen und bezeugen, daß er dem Termine genügt

habe, nachdem er vereinbart und festgesetzt war, und er auch auf seinen Gegner Johann Gutenberg vor zwölf Uhr und darüber hinaus gewartet hätte und noch warte, daß dieser aber zum Termin nicht erschienen sei. Run erkläre er sich bereit und willfährig, dem Rechtsspruch, welcher über den ersten Artikel seiner Forderung gefällt wäre, nach Inhalt desselben Genüge zu thun, den er von Wort zu Wort allda lesen ließ mitsamt der Klage und Antwort. Und dieser lautet also.

Und aledann Johann Fust mit dem obgenannten Johann Gutenberg versprochen hat zum ersten, wie in dem schriftlichen Über= einkommen zwischen beiden enthalten ift, daß er dem Johann Gutenberg 800 Gulden in Gold getreulich und ohne Gefährde leihe, mit welchem Gelde er das Werk vollbringen solle, und ob dies mehr oder weniger koste, ginge Fust nichts an. Und daß Johann Gutenberg ihm von denselben 800 Gulden sechs Gulden von jedem Hundert Zinsen geben solle. Run habe er solche 800 Gulden gegen Zinsen aufgenommen und ihm die= selben gegeben; dies habe dem Gutenberg aber nicht genügt, sondern er habe sich be= klagt, daß die 800 Gulden ihm noch nicht gezahlt worden seien. Also habe Fust ihn befriedigen wollen und ihm zu den ersten 800 Gulden noch 800 Gulden mehr vor= gestreckt, als er laut Bereinbarung verpflichtet gewesen sei. Und für die 800



Drudereidarstellung im Buchdruderzeichen des Michel de Roigny zu Paris (1565—1591).

Nach: 2. C. Silvestre, "Marques typographiques".

paniul, et dicit of fic.quia in or cefinens comune in us fact neuty quod in nullis alije nifi in com patinis inuenitur. Et nicetur a pom adiibio naf a.quod abiecta dem accipit or.et fact compatifi prior. Sed i cor quia in nullo companuo i ante or pouce pt. In Suplativo io fuguit pouccones accent mus. pmus. Ex quo aliud adiibium naf ciur. pmmo ul' pme. Vno terencius in andria co politii dixit apme in uita elle utile. Inuenit ecia por ap melior politiliet tile line dubio babs vim compatiui.et pmus p optimus et tile suplatiui significaconem obtinet. Vt tigil in viij. Et pmos inuena rot milit ozoo.pmos polnit pro optimos Et scias of licut alter to duobus. et alius to mul tis diatur. sic prior & duobus. et prinjus & mul tis folce did ut didt ps in in libro a. Vn ucefus. De multis ape pmul dices alius que Sed prior ac alter die concedare duobus. Et seiendu q apud latinos diminuconem quog accipilit queda com patinou. quod apud grecos non inuenif ut gran giulculus. Maiulculus. minulculus. meliulculus. Omnia ramen bec a neutro compatiui. adieccone culus inucnio fieri.ut gnoiuf grandiusculus re. Ta et quadibia camen companuo et suplanuo adij cilitur.cii duo ul' plures compatini ul' superlatini diale lignificaconis politi inter le equant. Il ide geminant ut tam iultior op felicior encal bectore Onnus autem adiibiu elt.qn cum polico politii ul iudum.contrarie significacinis compatiuu ce monstrat.ut minus stultus p prucentior. Terenic in cunuco. thic nemo fuit minus ineptus p piu centior. Eft tamen qui pro non adiibio pomit .ut minis bonus p malus. Olagis quog adiibium non folu polito i cciam compato iligitur. q n ip le companius ul ao le uel ao aliu companir.ve actilles enea fortior mag op iustior et aiax ulix e fortior magis & diomed. Compatiuus autem graous ablatino cafui iungitur utriulque numeri Interdu tamen er nto.qn & abiibinm fequit Su plattuus aute genito plurali ul' fingulan iugitur qn ipm nome fingulare mulntubinem fignificat ut fortiffme gentis. Welt enam regula op quem ciog calum regit politifier euncem regit compa tiuu et suplatmi. pter cou priopalem confincti onem. Vn ficut bn oiatur. Sum similis peri ul petro.ita bene dictur. sum similior cui ul' tibi io banne. Mota tamen op fit abusio in comparati uo tribus modis. scils fignificacone. confruccone et offico. Significacone. qui non lignificat augm tum sui positiui.ut potis potior.ut ponticii mare e oulous or cetera maria.1. minus amau. Vii oic ps. Elt qu compatuu ad contraria compatur. ct minus polito lignificat.ut mare ponticii dulcius. or cetera. B enim non ad oulca. B ad amara fca compacine ofinitur. pay aligo oulcroinis of crea babere ponticus mare. Construccone. qn non con fruit cu ablio.uel cu simili calu mediante qut maior iuuenum p iunenibus.et maior bou cari ras p bijs. Office. qu'i non fignificat politiua cu magl'adibio. ut ruftior . . tnifis. Vi m apocal ... xxijij smiorel p xxijij senes. U suplatio yoo my leglatiuum ē quod ul' ab plures sui gene is compatum supraponii onnibus. ul' p

re compatum e quo ut ao pittes in gue re compatum supraponir omnibus.ut p fe plaru intelletu babet cu ualto ao ibbo positiui, ut fortissimus grecou actulles 1. fortis su per osse grecos. Si auto dicam. fortissimus percu

les fuit.non adijciens quou.intelligo ualde fortis Construit autem superlatiuu cus genitiuo plurali ul' cum genito fingulari nominis collectiui.ut for tes e foinismus romanou. foites est foitissimus romane gentis. Aliqn tamen absolute pomtur et equipolle suo posito et ualer adibio.ut persus e fortiffimus ... ualce fortis. Dabs tamen suplati uu pter luam pinopales conftrucconem. conftruc conem lui politiui. Vi licut bi diatur. lum limi lif platonis ul platoni.ita cougiue oz, fum fimilli mus placom ul placonis et sum oignissimulisto tou lauois ut laudu. Drem nota op suplatiuu; ang uenit superlative et ptitive. et bm boc mon grue dr. sortes é fortissimus alinou. .. nalce fortis ce numero afinou. Ones uemt superlative et non partitue. Et fm boc angrue dr. forces e fortiffi mus afinou.i.ualce fortis super asinos. Irem sci 45 of superlatina pnt concordare in cene cum se antibul genitius at bomo e dignissima creatura ru. Ont edam discordare. Vn orac quio agis dul ciffime reu. Soo uice. supellatina funt neza adiec hua. q nascutur a nominibus adjectivis. et 1000 whent concordare cum fine firbstantius in tribs. in numero gene et calu. Yn bn diatur margan ta e pulcherima lapidu. Item luplatus babent quanda naturam pticonis et ido prit concida re cu lequenti genito. Yno bene de mazgarita è pulchernmus lapiou. led cetera ptitiua non lunt uera adiectina. Et ico tantum whent concordare in gene cu genito lequenti. et non discordare. vñ bene di bomo e vna reu. Seo male di bomo e vnus reu Il bem posto ce ptitiuis fea mencone uolo te scire q ptitiuu tenetur concorare cui ge nitiuo in ques ptitur in gene. Sed ille gtile babs utu og numey.ut aliquif hommu curit.ul' aliqui bominus curut. Si ucro cedinatur tantu in plu rali numero. dit concedare in genere et mio. ut nupriau alie bone alie male. S; nupriau alia bo na alia mala incongrue or. Ite fi fiat ptico in ge nito fingulari nominis collectiui.tuc trabit geno a rebus supposites et non a genito. Vn si hat pri o p mare ent masculini genens.ur vnus istius populi é persus. Si auté fiat p femina tunc erit feminini generis.ur una iltius populi e beita. si aute fiat ptico pro re infenfara. tunc ent neu.ge. ut istine aceun alino e ferru alino e lapis. Si an cem ponit pittii nomen cus nomine etrodito ce bet respicere genus quod ibi é quia compacones baber ad res y genitinu supolitas. Em genus qo activit genico. et sic e vicenvii. vnus celou. vna e pulay, et non vnū celoy et vnū epulay, non tñ fequitur vinus celus ul' vina epula que genus plu rale e fortius fingulari. De loc infra cciam Dicas in c de gene.cum de nominibus ethroditis acam Die nora op putina quincy modif respict ul re oft genitiua. Ong fine discrecone alicuius accinis ut ubic terrau-Onic cu biscrecone genens .ut v nus uirou. Unicy cil discrecone genens et numeri ficut in complexius.ut auptiau alie funt vnum alie funt pluza, flon enim conco o ba dicatur. miphau alia e hoc. alia est illuo. Pños trabit ge nus a re suposita.ut bums populi alius e sortes aliuf e plato. ul' alia bezta alia belena. p feminis Qn uero non subest aliquis sexus. abs in neuero lumi ut buins acemi alind est lignii alind est la pis. Prio respiat nomen extra sumpru ut ualce

Gulden, die er ihm mehr gegeben habe, habe er felbst 140 Gulden Zinsen geben müffen. Und obgleich sich der vorgenannte Johann Gutenberg in dem schriftlichen Übereinkommen verpflichtet hatte, dem Fust von den ersten 800 Gulden von jedem Hundert fechs Gulden Zinsen zu geben, so habe Guten= berg doch dies in keinem Jahre wirklich ge= than, sondern Fust habe diese Zinsen felber bezahlen müffen, die sich auf dritthalb hun= dert Gulden belaufen. Da nun Johann Gutenberg dem Fust solche Zinsen, nämlich die sechs Iniden von den ersten 800 Gulden und dann auch die von den übrigen 800 Gulden, niemals bezahlt hat, und Fust das Geld, um diese Zinsen zu bezahlen, hat bei Chriften und Juden entleihen und dafür wiederum 36 Gulben Zinsen hat zahlen müffen, so daß sich also alles zusammen mit dem geliehenen Rapital getreulich auf 2020 Gulden beläuft, so fordert Fust von Gutenberg, ihm den Betrag ohne jeglichen Abzug auszurichten und zu bezahlen.

Darauf hat Johann Gutenberg geantwortet, daß ihm Johann Fust 800 Gulden habe vorstrecken sollen, um mit diesem sein

"Gezüge", d. h. seine Werkzeuge, herzurichten und anzufertigen, und mit folchem Gelde follte Gutenberg sich für befriedigt erklären und es zu seinem eigenen Ruten verwenden, während das Werkzeug Gutenbergs dem Fust als Bfand dienen folle. Ferner fei ausge= macht gewesen, daß Fust ihm jährlich 300 Gulden auf seine Unkosten geben und auch Gefindelohn, Hausmiete, Bergament, Pavier. Tinte, d. i. Druckerschwärze, vorstrecken solle. Würden sie beide darauf später nicht einig, so hatte Gutenberg dem Fust seine 800 Gulden wiederzugeben, wogegen feine Werkzeuge pfandfrei würden. Dabei sei wohl zu verstehen, daß Gutenberg mit dem von Fust geliehenen Gelde solches Werk, also die Anschaffung der Geräte zur Buchdruckerei, ausführen solle, und er sei überzeugt ge= wesen, keine Verpflichtung gehabt zu haben, diese 800 Gulden auf das ,Werk der Bücher', also auf das Bücherdrucken felbst, zu ver= wenden. Und obgleich in dem Kontraft gestanden habe, daß Gutenberg von jedem hundert fechs Gulden Binfen geben folle, so habe doch Fust ihm mündlich zugefagt, daß er eine solche Verzinsung nicht bean-



2166. 63. Gebenttafel am Bofe gum Gensfleifch in Maing.



266. 64. Eingang jum Gutenberghaufe in Eltville.

jpruche; auch seien ihm, dem Gutenberg, die 800 Gulden nicht vollständig und sofort, wie es im Bertrage ausgemacht war, gezgeben worden, und dies habe er auch in dem ersten Artikel seiner Forderung gemeldet und eingewandt. Bon den zweiten 800 Gulden will Gutenberg Rechnung legen, gezitehe ihm aber keine Zinseszinsen zu und hoffe, daß er rechtlich zur Zahlung solcher nicht verpslichtet sei 2c.

Nachdem nun Anspruch, Antwort, Widerrede und Nachrede mit solchen und vielen anderen Worten bekannt geworden ist, sprechen wir (die Richter) zu Recht: Wenn Johann Gutenberg seine Rechnung gelegt hat von allen Einnahmen und Ausgaben, die auf das Werk, d. i. das Buchdrucken, zu ihrer beider Nuten Bezug haben, soll das, was er an Geld darüber empfangen und eingenommen hat, in die ersten 800 Gulden eingerechnet werden. Wäre es aber so, daß sich aus der Rechnung herausstelle, daß Tust ihm mehr als 800 Gulden vorzestreckt hätte und dies nicht zum gemeinssamen Nutzen, also zum Bücherdruck, verwendet worden wäre, das solle Gutenberg

an Fust zurückzahlen. Brächte aber letterer durch einen Eid oder durch sichere Zeugen den Beweis, daß er das betreffende Geld selbst gegen Zinsen geliehen und nicht von seinem eigenen Gelde vorgestreckt habe, so sei Gutenberg verpstichtet, diese Zinsen nach dem Wortlant des schriftlichen Ver-

trages zu zahlen.

Nachdem Die= ser eben angegebene Rechtsspruch im Beisein der vorgenann= ten Herrn Heinrich (Günther), Hein= rich (Reffer) und Bechtholds. Dieners des genannten Johann Gutenberg, vorgelesen worden war, beschwur 30= hann Fust durch Rede und Gelöb= nis mit aufliegen= den Fingern auf die Beiligen in meine

des Schreibers Hand, daß alles, was nach Wortlaut des Rechtsspruches, ein Zettel, den er mir übergab, enthalten, ganz wahr und gerecht wäre, so wahr ihm Gott helsen solle und die Heiligen.

Dieser Zettel aber lautet wörtlich also: Ich Johannes Fust habe sechzehns halbhundert Gulse den aufgenommen, die Johann Gutens berg geworden, auch auf unser gemeins

sam Werk, also den Buchdruck, verwendet sind, wovon ich jährlich Zinsen zahlen mußte und noch einen Teil derselben schuldig din. Da rechne ich für ein jegliches Hundert Gulden, die ich auf diese Weise aufgenommen habe, wie oben geschrieben steht, jährlich sechs Gulden. Was ihm von dem aufgenommenen Gelde geworden, das nicht auf unser beider Werk, den Buchdruck, gegangen ist, das sich in Rechnung befindet, davon

fordere ich von ihm den Zins laut richterlicher Entscheidung. Daß dem also ist, will ich behalten, als Recht ist, nach dem ersten Artikel meines Anspruches, den ich an Johann Gutenberg gestellt habe.

Über alle diese berührten Sachen begehrt der obgemeldete Johannes Fust von

mir, dem Schreiber. ein oder mehrere offene Instrumente, so viele und so oft er solche nötig habe. Und es sind alle obgeschriebenen Sa= chen geschehen in dem Jahre, in der Indiktion, an dem Tage, der Stunde, im Jahre der Papst= krönung, in dem Monat und an dem Orte wie oben an= gegeben, im Beifein der ehrsamen Män= ner Beter Grang, Johann Kist, Johann Anoff, 30= hann Pfeneck, Ja= cob Fuft, Bürger zu Mainz, ferner Peter Girngheim (Schöf= fer) und Johannes Bonne, Aleriker der Stadt und des Bis= tums Mainz, die be= sonders als Zeugen aufgefordert worden find. Und ich Ulrich Selmasperger, Rle= riker des Bistums Bamberg, durch fai= serliche Gewalt öf= fentlicher Schreiber des heiligen Stuh=



Abb. 65. Gutenberg. Modelliert von Ernst Baul in Dresden.

les zu Mainz, geschworener Notarius, da ich bei allen oben genannten Punkten und Artikeln, wie oben geschrieben steht, mit den obengenannten Zeugen gewesen bin und sie mit angehört habe, darum habe ich dieses offene Instrument, welches durch einen anderen geschrieben und angesertigt ist, mit meiner Hand unterschrieben und mit meinem gewöhnlichen Zeichen gezeichnet, aufgesordert dazu und gebeten, zum Zeugnis und zur

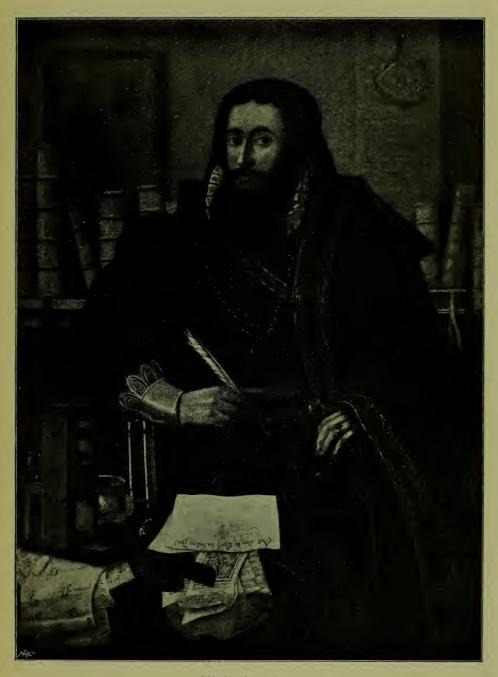

Abb. 66. Gutenberg. Nach einem Ölgemälde aus der Witte des achtzehnten Jahrhunderts. Unbefannter Meister.

wahren Beurkundung aller vorhergeschriesbenen Dinge,

Ulricus Helmasperger, Notar."

## XV.

Was nun aus dem Prozeß Fusts gegen Gutenberg weiter geworden ist, wissen wir nicht. Keinesfalls aber konnte letzterer auch

nur die ersten 800 Bulden zurückzahlen. ging dadurch seines besten Werkzeuges, der Typen zum Druck der 42 zei= ligen Bibel und wahr= scheinlich auch neuer kost= barer Typen, die später von Just und Schöffer zum Psalterium ver= wandt wurden, per= lustig; denn nach dem Bertrage zwischen Gutenberg und Juft bildete das "Geräte" des erste= ren das Unterpfand für die entliehene Summe. Auf diese Weise war es den beiden neuen Besellschaftern nicht schwer. ihre Buchdruckerei. welche sie sich schon im Sahre 1454 im Sofe zum Sumbrecht gegenüber dem Barfüßerflofter eingerichtet hatten, mit brauchbarem Geräte und schönen Typen auszustatten. Sier wurde der Druck der 42 zeiligen Bibel von Peter Schöf= fer vollendet. Es ist viel zu Ungunften diefes Mannes geschrieben wor-

den, und viel spricht gegen ihn, weil er mit dem schlau berechnenden Kapitalisten Fust einen Bertrag einging, der sich die Ausnutzung der Ersindung Gutenbergs und seiner Zwangslage zur Aufgabe machte. Allein wirft auch der Prozeß Fusts gegen Gutenberg auf ersteren kein gutes Licht, so deutet nichts darauf hin, daß Peter Schöffer sich dazu gebrauchen ließ, gegen seinen Lehrer Gutenberg, von dem er vieles von der neuen Kunst gelernt hatte, schröff

oder gar hinterlistig aufzutreten. Jedensalls besaß er ein Talent, welches dasjenige Gutenbergs im Fall der Not ersehen konnte. Als letzterer bemüht war, seinem Partner Fust die Möglichkeit und Rentabilität des Buchdruckens vermittelst beweglicher Typen vorzuführen, im Jahre 1449, befand sich Schöffer als Kalligraph an der Universität Paris, kam wahrscheinlich gegen 1452 nach



Albb. 67. Entwurf eines Gutenberg Denkmals für die Nationalbibliothek in Paris. Nach: A. von der Linde, "Geschichte der Ersindung der Buchbruckerkunst", Berlag von Karl B. Hierjemann in Leipzig.

Mainz, wo er zunächst als Gehilfe von Guten= berg mit Typenschneiden, dann auch als Setzer und Drucker beschäftigt wurde. Durch die Ver= heiratung mit Fusts Tochter Christine wurde er deffen Geschäftsteilhaber und eigentlicher schäftsleiter, denn Fust gab nach wie vor nur das Geld und bemühte sich gar nicht, in die Technik des Druckens einzudringen. Was aber von bedeutenden Ber= besserungen des Typen= druckes durch Schöffer überliefert ist, kann man nur mit Vorsicht annehmen, besonders die Nachricht, daß er und nicht Gutenberg zuerst den Bedanken gekom= men sei, ben in einen Stempel erhaben ein= geschnittenen Buchstaben (Patrize) in eine Form (Matrize) einzuschlagen, statt diese lettere zu gießen. Da die Typen der Schöfferschen Offizin viel regelmäßiger und

schärfer sind, wie die der Gutenbergischen, so hat man eben angenommen, die Matrizen zu letzteren seien gegossen, zu ersteren gesichlagen gewesen (Ubb. 81, 87).

Nachdem die 42 zeilige Bibel im Jahre 1456 vollendet worden war, ging Schöffer sofort an ein neues großes Werk, zu welschem er wahrscheinlich die Typen schon fertig liegen hatte. Es war dies das Psalterium, nicht nur das schönste und vollendetste Monument der kaum erstandenen Kunst, son-



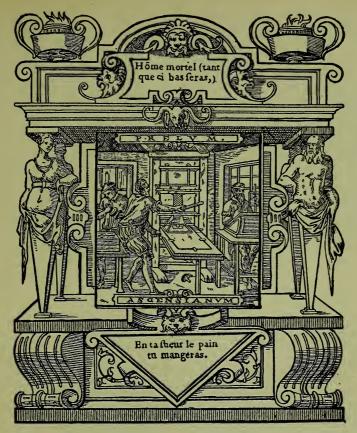

Ubb. 68. Druderpresse im Buchbruderzeichen bes Conrad Babe, Paris und Genf (1546-1561). Rach: L. C. Silvestre, "Marques typographiques".

dern auch das erste Druckwerk überhaupt, welches durch die Angabe des Druckers, des Druckortes und der Erscheinungszeit eine vollständige Datierung enthält. Am Schluß des Pfalteriums steht dieselbe, die aus dem Latein übersett folgendermaßen lautet: "Borliegende Sammlung der Psalmen, mit schönen Kapitalbuchstaben geschmückt und nach Rubriken genügend abgeteilt, ist durch die fünstliche Erfindung des Druckens ohne Hilfe der Feder also gefertigt und zur Ver= ehrung Gottes nach vieler Mühe und Arbeit zu stande gebracht worden durch Johann Fust, einen Mainzer Bürger, und Peter Schöffer von Gernsheim im Jahre des Herrn 1457 am Vorabende von Mariä Himmel= fahrt." Die beiden Gesellschafter hatten mit dem Druck des Psalteriums einen ganz guten Gedanken gehabt; denn folche Pfalterien brauchte man überall in den Kirchen, bei der Messe und zum Chorgesang. Man hat

sich also dieselben als Choralbücher vor= zustellen, die deshalb auch nicht etwa alle Pfalmen, sondern nur deren 23 enthielten und auch diese nicht in der Ordnung der Bibel, sondern in der Reihenfolge, wie sie im Chor pflegten gesungen zu werden. Bis= her hatte man geschriebene Psalterien be= nutt, mit großen und deutlichen Buchstaben. so daß der Text von den Priestern in der Messe und von den Chorsängern auf weitere Entfernung gelesen werden konnte. giebt es beren in Maing, die aus dem dortigen Karmeliterkloster stammen und von einem Mönche im Jahre 1434 geschrieben sein sollen. Nur mit Mühe vermag man ihre Schrift von Druckschrift zu unterscheiden, so schön und gleichmäßig sind die einzelnen Buchstaben ausgeführt. Da die letzteren sowohl, wie auch besonders die Initialen denen des Fust=Schöfferschen Psalteriums ähneln, so liegt es nahe, daran zu denken,

daß Schöffer die geschriebenen Choralbucher rot gedruckt, weiter die Eppen der Pfal= des Karmeliterklosters in Mainz gekannt und als Vorbild für sein eigenes Werk gebraucht hat. Wahrscheinlich sind über= haupt nur zwölf bis fünfzehn Exemplare des Pfalteriums gedruckt worden, die zum größ= ten Teil in Mainz blieben; drei davon besaß das St. Victor=Stift, ein viertes das Dom= stift, ein fünftes die Benediktiner. Nur neun Exemplare find bis auf unsere Zeit Das schönste, wahrscheinlich das Mainzer Domeremplar, erwarb für

7000 Gulden die Berliner Bibliothek und besitt damit einen Schatz, der iest auf 200000 Mark bewertet wird: ein Eremplar in Wien ift ganz un= gebraucht, so wie es aus der Offizin hervorgegangen ist: andere Gremplare befinden sich noch in Darmstadt, Dres= den, Althorp, Lon= und Paris. Alle Exemplare find auf Pergament ge= druckt, haben aber verschiedenen Um= fang, von 137 bis 175 Blättern, je nachdem wahrschein= lich die einzelnen Kirchen mehr oder weniger Pfalmen bei ihrem Gottesdienste brauchten. Das erste

Blatt hat auf der Vorderseite neunzehn Beilen, wovon die erfte und britte Beile rot gedruckt ist. Mit der vierten Zeile fängt der erste Pfalm an, der bei der Früh= messe zuerst gesungen wurde: "Beatus vir qui non abiit etc." d. h. Wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen 2c. Der Anfangsbuchstabe B ist eine der schön= sten Initialen, die es überhaupt giebt. Im ganzen find in dem Pfalterium fünf verschiedene Typen vertreten, nämlich die 288 farbigen Initialen, die wieder in drei verschiedene Gattungen zerfallen, dann die Rapitalbuchstaben, am Anfang jedes Verfes

men, die etwas fleineren Choraltypen und endlich die noch kleineren Typen der Schluß= schrift. Daß Fust und Schöffer mit dem Pfalterium ein besseres Geschäft machten als mit ihrer Bibel, beweist die That= sache, daß bald neue Auflagen nötig wur= den: die nächste 1459, darauf 1490, ferner 1502 als letzter Druck Peter Schöffers, endlich noch 1515 und 1516, von seinem Sohn Johann Schöffer veranstaltet (Abb. 58 und zwischen S. 96/97).

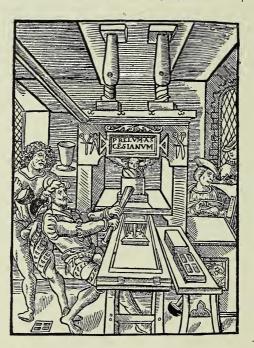

Mbb. 69. Druderpreffe im Buchbruderzeichen bes Joffe Babe zu Paris (ca. 1501-1535). Nach: L. C. Silvestre, "Marques typographiques".

Solchem kost= baren Druckerzeug= nis, wie das Pfal= terium Fusts und Schöffers war, ge= genüber hatte Gu= tenberg einen schwe= ren Stand. Wohl waren ihm die Fä= higkeit des Aus= denkens neuer Bläne und die Energie des Schaffens geblieben, aber es fehlte ihm an Geldmitteln und wohl auch in der ersten Zeit an Be= hilfen. Die besten Typen waren ge= pfändet, nur die alte Donattype, die, wie wir gesehen ha= ben, bereits in ein= zelnen Abschnitten der Donate abge= nutt erscheint, war sein Eigentum. Er versuchte schnell durch

neuen Guß diese Typen zu vermehren und zu verbeffern und ging dann felb= ständig an den Druck eines neuen Werkes, der sogenannten 36zeiligen Bibel. Als Vorlage diente ihm dazu, wie verschiedene Satfehler beweisen, ein nicht rubriziertes Exemplar der von ihm selbst begonnenen und von Fust = Schöffer zu Ende geführten 42 zeiligen Bibel. Vier verschiedene Papier= sorten zeigen, wie der Druck der neuen Bibel an vier Stellen zugleich begonnen hat, die abgenutten Typen auf einzelnen Blättern beweisen, wie mangelhaft die typo= graphische Ausrüftung war. Nur wenige,





Abb. 70. Silberne Denkmünze von B. Lorenz (Anstalt von G. Loos) auf die Errichtung des Thorwaldsenschen Gutenberg «Denkmals in Mainz im August 1837. Original im Kgl. Münzkabinett zu Berlin.

zum Teil unvollständige Exemplare dieser 36 zeiligen Bibel sind erhalten geblieben und befinden sich in Leipzig, Wien, Stuttgart, Jena, Wolfenbüttel und Greifswald, in Paris und Untwerpen, endlich in London und in der Bibliothek des Lord Spencer. Bollkändige Exemplare enthalten 882 Bläteter. Noch weniger Geschäfte, als Just und Schöffer mit ihrer 42 zeiligen, machte Gutenberg mit seiner 36 zeiligen Bibel, da sich auch gegen diese die Kleriker, tropdem

jener unter ihnen viele Freunde hatte, ansfangs ablehnend verhielten. Der Mißerfolg brachte es zuwege, daß Gutenberg auch diese Then mitsamt der ganzen Bibelsauflage um 1458 an den Bamberger Buchbrucker Albrecht Pfister, der wahrscheinlich bei dem Druck selbst geholsen, vielleicht auch mit bescheidenen Mitteln ihn untersstützt hatte, übergeben mußte (Abb. 59 u. zwischen S. 88/89).

Unterdessen druckt Schöffer rüstig weiter.





Abb. 71. Silberne Denkmünze von König (Anftalt von G. Loos) auf Gutenberg gelegentlich der am 24. Juni 1840 begangenen vierten Zubelseier der Buchdruckertunft.

Original im Agl. Müngfabinett gu Berlin.

Um die älteren Gutenbergischen Donatdrucke zu verdrängen, benutt er die Typen der 42 zeiligen Bibel zur Herstellung einer neuen Ausgabe des Donat, welche unter dem Namen des 35zeiligen bekannt ift. Dann fertigt er verschiedene neue Typen an, eine besondere zum Druck des Rationale des Scholastikers Guilielmus Durandus, welches "artificiosa adinventione imprimendi ac caracterizandi: absque calami exaratione effigatus" am 6. Oktober 1459 vollendet ward (Abb. 56). Eine um ein Drittel größere Type, als die vorhergehende, ver= wendet Schöffer darauf zum Druck der Constitutiones des Papstes Clemens V. im Sahre 1460.

Alle diese Fust = Schöfferschen Drucke tragen am Schluß die Namen ihrer Ber= fertiger und die besondere Hervorhebung der neuen kunftvollen Erfindung des Druckens, aber den Namen Gutenbergs nennt keine. Ja selbst in dessen eigenen Druckerzeugnissen fehlt er in der Nachschrift, so daß die An= nahme Berechtigung hat, daß Gutenberg es deshalb unterließ, ein Druckwerk von sich mit seinem eigenen Namen zu unter= zeichnen, um es nicht der Pfändung aus= zusetzen. So schlimm stand es damals mit den Finanzen des genialen Erfinders. Bon Straßburg aus hatte er gerichtliche Klage zu fürchten, weil er seit 1457 die wenigen Zinsen für die 1442 vom St. Thomas= Kapitel entliehene Summe nicht hatte zahlen können, und er ließ sogar seinen Bürgen Martin Brechter im Stich, der zweimal für ihn in Schuldhaft wandern mußte. eine andere Schuld, welche Gutenberg bei seinem Better Arnold Gelthuß zum Echt= zeller im Sahre 1448 kontrahiert hatte. war noch mit 150 Goldgulden zu begleichen. Wenn auch diese weitgehende Verschuldung den Willen und die Arbeitskraft Guten= bergs felbst nicht beugten, so brachte sie es doch mit sich, daß er immer einsamer und von Freunden und Helfern verlaffen murde.

Um so rühmenswerter ist das Benehmen eines Mannes ihm gegenüber, der nicht an ihm und seiner Kunst verzweiselte, sondern ihn durch ein vorgestrecktes Kapital in den Stand setze, nochmals den Druck eines größeren Werkes zu unternehmen. Es war dies der Mainzer Syndikus Dr. Konrad Humery, dem Gutenberg für seine Be-

reitwilligkeit sein ganzes Druckgerät ver= pfändete. Run ging letterer baran, ganz neue Typen herzustellen, mit denen er wahr= scheinlich zunächst zwei kleinere Druckwerke. den Tractatus racionis et conscientiae des Matthäus von Krakau und die Summa de articulis fidei des Thomas von Aquino, Nach diesen Versuchen begann herstellte. Gutenberg den Druck seines letzten großen Werkes, des Catholicon von Johannes de Balbis aus Genua. Es war dies eine seit ihrer Entstehung im Jahre 1286 sehr beliebte und gebrauchte grammatisch= legikalische Kompilation. Im ganzen um= faßt der Druck des Katholikons 373 Blätter, in gespaltenen Kolumnen von meist 66 Zeilen ohne Initialen, für welche der Raum freigelassen ist. Den ersten Teil bildet die Grammatik auf 64 Blättern, darauf folgt das Lexikon, welches mit einer Schlußschrift des Verfassers endete. Nach dieser nahm noch der Drucker, also Gutenberg selbst, das Wort. Unter dem Schutze des Höchsten, so schreibt er in lateinischer Sprache, auf deffen Wink die Zungen der Unmundigen beredt werden und welcher oft den Kleinen das enthüllt, was er den Weisen verhehlt, ist dieses ausgezeichnete Buch Katholikon im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1460 in dem thätigen Mainz, einer Stadt der berühmten deutschen Nation, welche die Huld Gottes durch ein so hohes Licht des Geistes und durch ein freiwilliges Geschenk den anderen Nationen der Erde vorzuziehen und auszuzeichnen gewürdigt hat, nicht mit Hilfe des Schreibrohrs, des Griffels oder der Feder, sondern durch das wunderbare Übereinstimmen, Berhältnis und Maß der Batrizen und Formen gedruckt und voll= endet worden. Deshalb sei Dir, heiliger Bater, mit dem Sohne und heiligen Geifte, dem dreieinigen Gotte, Lob und Ehre zu Teil, und Du, Katholikon, klinge in diesem Buche zu einem Lobe der Kirche und unterlasse nicht, stets zu loben die fromme Maria. Gott sei Dank! So endet Gutenbergs letztes großes Druckwerk, ohne daß er auch hier seinen Namen, wie Fust und Schöffer es thaten, als Drucker kundgab. Rur 25 Exem= plare des Katholikons sind uns erhalten ge= blieben, 11 Pergamentdrucke und 14 Papier= drucke; von denen Beiden sind Eremplare in den meiften größeren Bibliotheken Deutsch= lands vorhanden (Abb. 62).



Abb. 72. Gutenberg = Denkmal in Maing, modelliert von Thorwaldien.

#### XVI.

Tropdem Gutenberg durch Humerys Hilfe aus seiner Geldverlegenheit heraus= gekommen war, wollte es ihm doch nicht mehr gelingen, in einer eigenen Druckerei Runft herzustellen und den Lohn dafür sich

zu erwerben. Es scheint, daß nach der Vollendung des Ratholikons die Schaffensenergie des nunmehr etwa sechzigjährigen Mannes erlahmte, daß er in dem eigenen Bewußtwerden der Großartigkeit seiner Erneue Werke mit der von ihm erfundenen findung feinen Plat gludlicheren, weiterschaffenden Rivalen überließ und sich in den engen Berkehr mit einigen Genossen geistlicher Korporationen zurückzog. Schon im Jahre 1457 bezeichnet ihn eine Urkunde als Mitalied der Bruderschaft des St. Viktor= Stiftes, die durch frommes Leben und thätige Nächsten= liebe sich auf das himmlische Leben vorzubereiten suchte. Allein diese wohlverdiente Ruhe wurde Gutenberg sehr bald wieder gestört, indem mächtige Stürme von Streit und Krieg über Mainz zogen. Der Graf Diether von Isenburg, welcher den erzbischöflichen Stuhl von Mainz inne hatte, wurde am 21. August 1461 von dem Papfte, dem gegen= über er sich nicht willfährig

genug gezeigt hatte, abgesetzt. Sein Nachfolger, Graf Abolf von Nassau, hatte aber gegen ihn, der nicht gutwillig seine Rechte aufgeben wollte, einen schweren Stand. Auch der Bannfluch, welchen der Papst über Diether verhängte, verringerte die Anzahl seiner Anhänger nicht, unter denen die Mehrheit der Bürger von Mainz sich befand. Den Kampf zwischen den beiden Kivalen leitete eine Anzahl heftiger Streitschriften ein, die alle in Mainz gedruckt wurden. Ein Brief Kaiser Friedrichs III. über die Entsetzung Diethers von Jenburg,



Abb. 73. Relief am Gutenberg - Denkmal in Mainz. Gutenberg sieht einen fertigen Druckbogen durch. Rach: F. B. Ruland, "Gutenberg - Album".



Abb. 74. Relief am Gutenberg Denkmal in Maing. Gutenberg zeigt Schöffer, ber eine holztafel mit eingeschnittenen Buchstaben halt, bewegliche Thoen.

Rach: F. W. Ruland, "Gutenberg = Album".

verschiedene Bullen des Papstes gegen diesen und für Adolf von Nassau, zwei Maniseste der beiden Gegner sind wertvolle Erzeugnisse der Mainzer Buchdruckerpresse aus den Jahren 1461 und 1462. Allein es blieb
nicht bei der Fehde durch Wort und Schrift;
am 28. Oftober 1462 überfiel Adolf von
Nassau die Stadt Mainz, die durch Plünsberung und Brand erheblichen Schaben
erlitt. Die Bürger aber, welche auf seiten
Diethers gestanden hatten, verloren ihren
ganzen Besitz und wurden aus der Stadt
vertrieben. Gutenberg, der mehr Verkehr

mit der Geiftlichkeit, als mit der Bürgerschaft von Mainz hatte, war ein Anhänger des Grafen Adolf und blieb dess halb von allen den Folgen, die der Aufstand mit sich brachte, verschont. Er scheint damals bereits in dem Algersheimer Hofe hinter der Christophsstirche gewohnt zu haben, eine Besitzung, welche der Erzbischof Adolf, nachdem er Herr der Stadt geworden war, seinem Anhänger Ludwig von Lichtensberg als Burglehen übergab.

Bielleicht durch letzteren wurde der neue Erzbischof auf die bedrängte Lage, in der sich Gutenberg befand, aufmerksam gemacht. Er ernannte ihn, um



Abb. 75. Gutenberg = Dentmal in Maing, modelliert von Thorwalbien. (Rach einem Gipfabguß.)

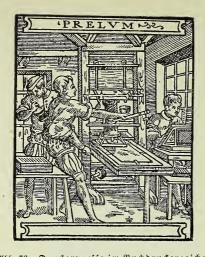

Albb. 76. Druderpreise im Buchbruderzeichen bes Elon Gibier, Orleans (1556-1588). Rach: L. C. Silveftre, "Marques typographiques".



Abb. 78. Johann Fust. Nach: Maittaire, in De Vinne "Invention of printing".

ihn aller Not des Lebens zu entziehen, zu Anfang des Jahres 1465 zu seinem Dienstmann. Dadurch wurden keinerlei Dienstleistungen von Gutenberg verlangt, hingegen trat derselbe durch diese Ernennung unter den alleinigen Gerichtshof des Erzbischofes, so daß sein Hab und Gutsortan vor der Beschlagnahme durch fremde Richter gesichert war, und erhielt noch dazusteuerfrei ein jährliches Deputat, bestehend aus einem neuen Kleide, zwanzig Malter Korn und zwei Fuder Wein. So oft er

außerdem an das Hoflager seines Herrn, welcher in dem zwei Stunden nördlich von Mainz gelegenen Eltville residierte, kam, fand er dort freien Tisch (Abb. 64).

Allein Gutensberg scheint es vorsgezogen zu haben, seinen festen Wohnstig in Mainz zu behalten, wenn er auch seine Verbinsbungen mit Eltwille, woselbst Verwandte von ihm lebten, nicht aufsgab. Kaum drei

Fahre hat der große Mann, dessen Leben ein stetes Kämpsen, Sorgen und Denken gewesen war, die Ruhe des Alters unter dem Schuțe eines Herrn, der seine Berdienste voll anerkannte, genießen können; zu Beginn des Jahres 1468 — man nimmt als Todestag den 2. Februar an — ist er gestorben. Seine Grabstätte sand er in der Kirche des Dominikanerklosters, wo mit vielen anderen Mainzer Patriciern auch die Genssseisch ihre Begräbnisplätze hatten. Um 21. Juli 1793, bei der Beschießung

der Stadt durch die Franzosen, ging das Dominikaner= floster in Flam= men auf und ist nicht wieder auf= gebaut worden. An die Thätigkeit Gu= tenbergs in dem Goldenen Mainz aber erinnert eine ganze Anzahl von Gedenktafeln, durch welche die dankbare Nachwelt das Gedächtnis an den Erfinder der Buchdruckerkunst erhalten wollte. Sowohl der Hof zum Gensfleisch in



Abb. 77. Johann Fust. Aus: Petrus Opmeer, "Opus chronologicum", 1611.

મેં પ્રશામાં પ્રાથમ કર્યા છે. મુશ્કારો માટે મુશ્કારો માટે મુશ્કારો માટે મુશ્કારો માટે મુશ્કારો માટે મુશ્કારો મા dies recins. Dixity; anté dusterram · Verra ant erat înanîs Fiant lumiaria in firmamero et vacua: et tenebre erat supfa= reli-4 dividant diem ar nocté: tiem abillier spirit? dür ferebaet fint in signa et tempa-4 die tur supagas-Dixitgi dus-Fi annos: ut luceat în firmamēat lux-ift facta elt lux-ift vidit to teli et illumient iram. Let fat = dus luce queller bona: er dini= tum elt ita-lecitos dus duo ln= In lucem a tenebris-appellanit= minaria mágna:luñiare ma= q; lucem dié et tenebras nociéius ut pellet diei et lumiare mi= Factüqielt velpe i mane dies rus ut pellet noch: 4 Hellas - 4 unus-Dixit quots dus-Fiat poluit eas în firmaméto celi ut firmamentű in medio aquae: lucerent sup fram: er pellent di= a dividat aquas ab aquis-Let elar noch: a diniderer lucem ac fect dus firmamētā: dinilītgi tenebras · Let vidit deus quellet, ags que crát l'i firmaméto ab bonu: er fadu ett velpe er ma= ne dies grus · Pixit ecia dus · hrs que erat sup firmamenti: Producant aque reptile aie viet factu elt ita-Pocanity; dus viencis et volacile sup écam: lb firmamétű celniet factű elt vel pe et mane dies stds. Dixit ve firmamento celi- Lecanity; de ro dus-Kögregent aque q (b tete grandia- et oniem animā viuetem atgimotabile qua prelo funt în lord unu a appare = duxerant aque i species suas: at arida-Erfactuelt ita-Ervoet ome volatile stim genus su= ાતામાં જેવાક સાંપ્રેને દેવના: ગુદ્રાલુન : um-Et vidit de quellet bonű: conelg; aquar appellauit ma=' benedixity; ei dices - Lrelite it ria-Et vidit dus quellet bonūmitiplicamini-a replete aquas a ait-Germiner fra herbam vi= maris: anelg; mitiplicitur in: renté et facienté semen: a lignu pfra-let factu e velpe et mane pomifer facies fructu iuxta ge= dies dintus-Wixit quoq; dusnus luu: cui? feme în femerip= Producat terra afam vîuftem lo lit sup fram-let factüelt itain genere suo: înmeta et reptili-Et ptulit terra herbā virciem a a. er bellias terre scim spes sufaciëtem semen înxta genus su: as-Facili e îta-Er fecit dus belum:liguigs tacies trucia 4 ha= vas tre înxtalpre luas: înmebus unuqdas semērē scim spe ta et omme repule terre în geneuem sua-Levidit dus quesset re suo-Kruidit dus quessette bo bonu: erfackü é velpez mane





Ubb. 79. Altere Bafferzeichen des Papiers.

der jetzigen Emmeranstraße, wo Gutenberg geboren sein soll, als auch der Hof zum Gutenberg, das mütterliche Erbe, an der Christophskirche gelegen, endlich der Hof zum Jungen, in dessen Räumen Gutenbergs erste Druckerei sich befand, tragen solche Erinnerungszeichen. Im Jahre 1827 errichtete dann die Mainzer Kasinogesellschaft in dem ihr gehörenden Hose zum Gutenberg

die erste Bildsäule des Ersinders, die von Joseph Scholl in Sandstein hergestellt ist und jetzt sich in dem neuen Gutenbergstasino auf der Großen Bleiche besindet. Ein würdiges Denkmal des berühmten Mannesschmickt seit 1837 den Gutenbergplatz. Thorwaldsen in Rom hatte ohne Entgelt die Modellierung desselben übernommen; der Guß in Erz ward durch Crozatier in



Mbb. 80. Der Schöfferhof in Maing. Rach: F. B. Ruland, "Gutenberg-Album".

Paris ausgeführt. Straßburg, das neben Mainz die nächsten Ansprüche auf Guten= berg hatte, wollte auch in Bezug auf die Ehrung desselben nicht zurückstehen; in sei= nen Mauern, auf dem Gutenbergplate, er= hebt sich seit 1840 das von David d'Angers ebenfalls ohne Entgelt modellierte Standbild des Erfinders. Von den anderen größeren Städten find die meisten in der Ehrung des großen Erfinders durch Denkmäler zu= rückgeblieben; eine für den Lichthof der Pariser Bibliothek projektierte Statue ist nicht zur Ausführung gekommen. Frankfurt a. M. hat man 1857 ein größeres Monument zum Andenken an die Erfindung der Buchdruckerkunst errichtet. Es befindet sich auf dem Rogmarkt und

vereinigt die Standbilder Gutenbergs, Fusts und Schöffers, die Idealfiguren der Theologie, Poesie, Naturwissenschaft und Induftrie, sowie die der vier Städte Maing, Straßburg, Venedig und Frankfurt. Auch hier rührt der erste Entwurf von Thor= waldsen her, die Ausführung im einzelnen aber von seinem Schüler Eduard Schmidt von der Launitz. Die Gedenkfeiern, welche besonders in unserem Jahrhundert allgemein und würdig begangen wurden, brachten eine Menge von Denkmünzen mit dem Bilde Gutenbergs in künftlerischer Ausführung, aber in allen solchen bildlichen Darstellungen mußte man sich damit begnügen, die Büge des großen Mannes nach den wenigen, zum Teil nicht authentischen Bildniffen,



Abb. 81. Hof zum humbrecht in Mainz, wo Fusts und Schöffers Druderei war. Rach: F. W. Ruland, "Gutenberg - Album".

die uns erhalten sind, in idealer Auffassung darzustellen. Das beste Porträt Gutenbergs, welches die Straßburger Bibliothek besaß, ist 1870 bei dem Brande derselben untersgegangen; eine Kopie davon in der Mainzer Stadtbibliothek zeigt, daß das Original nicht aus der Lebenszeit Gutenbergs selbst hat stammen können, wenngleich es möglich ist, daß ein älteres Bild dem Straßburger Porträt als Borlage gedient hat (Titelbild, Abb. 36, 40—43, 46, 63, 65—67, 70—75, 86, 88).

#### XVII.

Ebenso wie für Gutenberg, hatte der Streit zwischen Abolf von Nassau und

Diether von Jenburg im Jahre 1462 auch für Fust und Schöffer schwerwiegende Folgen gehabt. Aus dem Umstande, daß aus ihrer Offizin die Streitschriften beider Parteien hervorgingen, läßt sich schließen, daß sie eine vermittelnde Stellung einzunehmen bestrebt waren. Das lag auch sicher in dem Interesse des berechnenden Geschäftsmannes Fust. Es wäre diesem wohl auch geglückt, nach den Ersolgen Abolfs von Nassau den vollständigen Rückzug von dem Isenburger anzutreten und damit die Weiterentwickelung seiner Buchzbruckerei zu befördern, wenn nicht ein unz glücklicher Zusal es gefügt hätte, daß



Abb. 82. Rach: A. von der Linde, "Geschichte der Erfindung ber Buchdruckerkunst", Berlag von Karl W. Hiersemann in Letyzig.

während bes Überfalls von Mainz durch Abolf von Nassau das Haus, in welchem sich die Druckerei befand, mit in Flammen aufgegangen wäre. Wie Handel und Gewerbe noch eine ganze Zeit lang nach diesen Wirren in Mainz darnieder lagen, so konnte auch die kaum erblühte Kunst der Buchstruckerei sich zunächst gar nicht mehr wieder in der Stadt erheben; die Gehilfen der Fust-Schöfferschen Offizin kehrten der Stadt den Kücken und nahmen die neue Kunst mit sich hinaus in die Fremde.

Noch kurz vor der Eroberung der Stadt am 14. August 1462 hatten Fust und Schöffer eine lateinische Bibel, die erste, welche das Datum der Vollendung ihres Druckes trägt und welche die 48 zeilige oder die Mainzer Bibel genannt wird, vollendet; im folgenden Jahre aber erschien kein neues Druckwerk und 1464 nur ein Ablaßbrief des Papstes Pius II. für diejenigen, die zum Türkenkriege steuerten. Allein die Geschäftsgewandtheit des alten Fust ließ die Zeit des Stillstandes ihres Gewerbes in Mainz nicht unbenutzt vorüber-

gehen. Er ist damals wahrscheinlich, wie schon vorher, umhergereist, um die Druckerzeugnisse seiner Firma an den Mann zu bringen. Ob in diese Zeit eine Keise nach Paris fällt, ist urkundlich nicht zu erweisen; jedenfalls aber hat sich eine alte Tradition sortgepflanzt, nach welcher Fust sich mit einigen Exemplaren der 42 zeiligen Bibel nach Paris begeben und dieselben dort als Haris begeben und dieselben sort als Handschriften verkauft haben soll. Der König von Frankreich, so wird weiter erzählt, habe 750 Kronen für eine solche



Abb. 83. Schriftzüge Peter Schöffers. Nach: A. von der Linde, "Geschichte der Ersindung der Buchdruckerfunst", Verlag von Karl W. hiersemann in Leipzig.

kaufen. Auch dies scheint ihm gelungen

zu sein; allein sein Name verschwindet

feitdem spurlos, und

so hat man mit

Dutabat enim si illu tecepisset:sese clade judeis maximā illaturum Turbis autemira ruere domū eius etianuā disrumpere. atgz ignem ammouere cupienbus : cum ia com prehenderetur gladio se petit : eliges no biliter mozi ponus que subditus fieri pecozi: bus: et contra natales suos murns mdis

Abb. 84. Aus ber Biblia sacra von Fuft und Schöffer 1462.

einiger Wahrschein= lichkeit angenommen, daß der alte Herr an der damals in Paris wütenden Pest gestorben sei. Sein Sohn Conrad trat als Gesellschafter in das Geschäft ein (Abb. 84).

vermeintliche Bibelhandschrift bezahlt, dann sei Fust mit seinen Preisen so herabgegangen, daß Gelehrte und Kopisten stutig wurden, weil es ihnen unmöglich schien, daß Hand= schriften zu so geringen Preisen losgeschlagen würden; sie hätten sich zusammengeschart und den schlauen Fust geradezu der Zauberei angeklagt. Auf diese Weise wurde, nahm man bisweilen an, aus Fust der Zauberer Faust. Als er nach Mainz zurückkehrte, brachte er neues Geld, neuen Mut und neue Plane mit. Wie mit der Bibel, fo glaubte er auch mit handschriftartigen Drucken der alten lateinischen Rlassiker Geschäfte machen zu können. So ließ er seinen Schwiegersohn Schöffer den Druck von Ciceros Werk de officiis in Angriff neh= men. Als Typen dazu wählte er die, mit denen er 1459 den Durandus gedruckt hatte; neben ihnen erschienen hier zum erstenmale in einem Druckerzeugnisse grie= chische Typen, ebenso wurde bei dem Druck zum erstenmal der Durchschuß zwi= schen je zwei Zeilen angewandt. Die 88 Blätter biefer Cicervausgabe, die noch im Jahre 1465 beendet wurde, find in kleinem Folio und haben je 28 Zeilen auf der Seite. In der Schluß= schrift bes Werkes sagt der alte Fust: "Petri manu pueri mei feliciter effeci", b. h. also, Fust hatte sich selbst schon von dem Betrieb der Druckerei zurückgezogen und seinen "Knaben", vielmehr Schwiegersohn Beter Schöffer den Druck beforgen laffen. Das Unternehmen des Druckes eines Klas= sikers glückte, denn die zweite Auflage des Buches erschien bereits am 4. Februar 1466. Nochmals machte sich der alte Fust zu einer Reise nach Paris auf, um das neue Werk dort wieder günstig zu ver=

Peter Schöffer, jett nun nicht nur der technische, sondern auch der kaufmännische Leiter der Buchdruckerei, führte dieselbe ganz in den Bahnen weiter, die sie bisher zu einem weltbekannten Unternehmen ge= macht hatten. Mit Hilfe der alten Ippen des Durandus und der Mainzer Bibel von 1462 wurden in den nächsten Jahren nach Fusts Tode eine Reihe von theologischen, juristischen und philologischen Büchern ge= druckt, Thomas von Aquino, der heilige Hieronymus, Balerius Maximus, eine Grammatica rhythmica, die Institutionen des

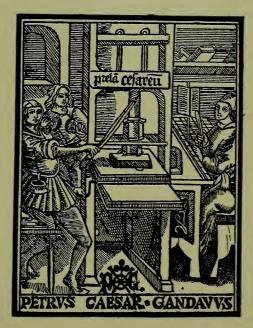

Abb. 85. Druderpreffe im Buchbruderzeichen bes Bierre Cejar, Gent (1516-1547). Rach: L. C. Silvestre, "Marques typographiques".



Abb. 86. Gutenberg, Fust, Schöffer, englisches Gebenkmebaillon.

Justinian u. a. m. Letteres Werk, 1468 erschienen, ist des halb bemerkenswert, weil in der Schlußschrift des selben zum erstenmale die beis den Johannes, Just und Gutenberg, als die Ersinder der

Buchdruckerkunft ausdrücklich genannt werden, während

das Andenken an letteren in keinem Fust= Schöfferschen Druck vorher vorkommt. Seine buchhändlerischen Verbindungen mit Frankreich gab Schöffer nicht auf. Er hatte im Jahre 1471 in Baris einen besonderen Faktor, Hermann von Stathoen, der den Berkauf der Bücher betrieb. Als dieser plötlich starb, stellte es sich heraus, daß er verfäumt hatte, sich einen Naturalisations= brief zu verschaffen, und deshalb nahmen die Gerichtsbehörden vermöge des Rechtes des Königs, die Fremden zu beerben, alle Bücher und Effekten in Beschlag. Schöffer rief da= gegen die Hilfe des Erzbischofs von Mainz und des Kaisers an, durch deren Vermittelung er wieder zu seinem Besitz gelangte. Wahrscheinlich war er damals, 1471, selbst in Baris. So kam das Geschäft immer mehr in Blüte, bis allmählich, ungefähr seit dem Jahre 1480, wieder ein Rückgang Derselbe zeigte sich in der ge= eintrat. ringen Zahl der Druckwerke, welche von da an bei Schöffer hergestellt wurden. Grund dafür lag in der stetig wachsenden Konkurreng, die felbst in Maing schon der ersten Buchdruckerei gemacht wurde. den ersten Monaten des Jahres 1503 starb Peter Schöffer, den Betrieb des Geschäftes fette sein Sohn Johann fort. Zum großen Teil zehrend von den Erfolgen seines Großvaters und Vaters, erreichte er es nicht, durch irgend eine neue Verbesserung des Druckverfahrens den alten Ruhm wieder aufzufrischen. Nur ein merkwürdiges Werk ragt unter seinen Druckerzeugnissen hervor; es ist dies die mit vielen Holzschnitten ge= zierte deutsche Übersetzung des Livius, welche 1505 erschien. Als Johann Schöffer im Jahre 1531 kinderlos starb, ging das ganze Unternehmen an seinen Reffen 3vo über, nach dessen Tode Balthasar Lipp seit 1553 als der Inhaber der Fust-Schöfferschen Buchdruckerei in Mainz erscheint (Abb. 80).

#### XVIII.

Die Zerstörung von Mainz im Jahre 1462 gab, wie wir sahen, ohne Frage den Hauptanlaß zur schnellen Verbreitung der neuen Kunst, indem ihre Jünger, brotloß geworden, wenigstenß soweit sie dem in Flammen aufgegangenen Hause Tust-Schöffers angehört hatten, sich in die Fremde wandten. Aber auch schon vorher müssen einzelne Typographen die Mauern dieser Stadt verlassen haben, da solche bereits im Jahre 1460 in Bamberg und in Straßsburg nachzuweisen sind.

Der älteste Drucker in Bamberg ist Albrecht Pfister. In dem Buch der vier Historien, welches die Geschichten von Joseph, Daniel, Judith und Esther

enthält, lautet die Schlußschrift:

Czu bambergk in der selben stat. Das albrecht pfister gedrucket hat Do man zalt täusent vnd vierhundert jar. Im zwei und sechzigsten das ist war. Nit lang nach sand waspurgen tag. Die uns wol gnad erberben mag. Frid vnd das ewig seben Das wolle uns got allen geben. Umen.

Es wird hierdurch Albrecht Pfister in Bamberg für das Jahr 1462 als Drucker bestätigt. In das Jahr 1461, also ein Jahr früher, führt uns ein Druck von Boners Edelstein, einer Sammlung von Fabeln in deutschen Keimversen. Hier lautet die Schlußschrift:

Bu bamberg diß püchlehn geendet ist Nach der gepurt unsers herren ihesu crist Do man zalt tausent unde vierhundert sar Und hm ein und sechzigsten das ist war. An sant valenteins tag Got behut uns vor seiner plag. Amen.

Diese Aussgabe war bis in die Mitte des achtzehnsten Fahrhunsberts den Forschern unsbekannt gestieben. Erst um diese Zeit wurde sie auf



Abb. 87. Druderzeichen von Fust und Schöffer (aus ber im Jahre 1462 von Fust und Schöffer gebruckten Bibel).



Abb. 88. Gutenberg=Fust=Schöffer=Denkmal in Frankfurt a. M., modelliert von Eduard Schmidt von der Leunig, nach einem Entwurf von Thorwalbjen.

der Herzoglich Braunschweigischen Bibliothek zu Wolfenbüttel entdeckt, kam dann zur Zeit der französischen Herrschaft im Jahre 1807 nach Paris und nach dem Pariser Frieden im Jahre 1817 wieder in den Besitz der ursprünglichen Eigentümerin zurück. Pfister nennt sich hierin zwar nicht als Drucker, sondern es wird nur Bamberg als Drt und das Jahr 1461 als Zeit des Druckes anzgegeben; aber es ist kein Zweisel möglich, daß jener dieses Buch gedruckt hat, denn es ist kein anderer Drucker zu jener Zeit in Bamberg nachweisbar, und außerdem erkennt man den Drucker selbst auch an

ber verwendeten Type. Ein drittes Buch ist der Belial oder der Trost der Sünder des Jacobus de Theramo, in deutscher Sprache, in welchem sich der Drucker auf dem letzten Blatte "Albrecht pfister zu Bamberg" nennt. Somit haben wir urkundliche Zeugnisse sür Pfisters Druckerei in Bamberg in den Jahren 1461 und 1462. Allein das Alter seiner Drucksthätigkeit geht noch höher hinauf. Sine handschriftliche Notiz eines böhmischen Geslehrten, des Paulus von Prag, ungefähr aus dem Jahre 1459, auf der letzten Seite einer in der Universitätsbibliothek zu Krakau

befindlichen Glossarhandschrift, besagt unter anderen Mitteilungen über die Bücheranfertigung, daß zu seiner Zeit in Bamberg jemand die ganze Bibel in Platten geschnitten und in vier Wochen gedruckt habe. Obwohl der Schreiber dieser Notizohne Zweisel Taseldruck und Typendruck verwechselt, so kann doch seine Mitteilung nur auf Pfister und dessen Oruck der Armenbibel, die ohne Angabe von Ort, Zeit und Drucker

erschien, gedeutet werden (Abb. 90).

Pfister war ur= sprünglich jedenfalls Holzschneider, denn er ist, wenn wir von den in Holz ge= schnittenen Initialen Schöffers absehen. der erste Typograph, der seine Bücher mit Bildern in Holz= schnitt schmückte. Pfi= ster ist aber auch erste gewesen, welcher in deutscher Sprache druckte, und zwar in der aus= gesprochenen Absicht, damit auf diejeni= gen zu wirken, die kein Latein verstän= den. Ganz besonders kommt in Betracht. daß er auf die Schön= heit der Type, vor allem auf Erfindung und Anwendung be= sonderer und neuer Typen fein Gewicht legte. Wir wissen, daß Pfisters Type

diejenige der 36 zeiligen Gutenbergischen Bibel ist. Wie er dieselbe erlangt hat, und besonders ob er nur in der Erkenntnis der Borteile des Thpendruckes sie dem Gutenberg, als dieser sie nicht mehr gedrauchte, abgekauft hat, bleibt dahingestellt. Jedenfalls war sie abgenutzt, und zwar abgenutzt durch das Drucken lateinischer Bücher. Dieserhellt charakteristisch genug daraus, daß diesenigen Buchstaden des Alphabets, die sür lateinischen Text nicht zu verwenden waren, nämlich k w z, in Psisters Druckerei

neben den übrigen verbrauchten Thpen ganz neu und scharf erscheinen. Mit dem Nachweis dieser Geschäftsverbindung zwischen Pfister und Gutenberg wird der Bersuch hinfällig, der lange Zeit Verteidiger fand, dem Pfister neben Gutenberg eine selbständige Ersindung des Druckens mit beweglichen Buchstaben zuzuweisen.

auf Pfister und dessen Druck der Armenbibel, Außer jenen oben genannten Werken die ohne Angabe von Ort, Zeit und Drucker werden der Presse Pfisters unter anderen

noch zugeschrieben:
"Der Rechtstreit des Menschen mit dem Tode", aus 23 Kleinsfolödittern besteshend, "Die Klagen gegen den Tod", 24 Blätter, eine Biblia pauperum nehst einer Ausgabe mit deutschem Text, und eine Ausgabe von "Boners Edelstein" ohne Ortsangabe.

Rn Straß= burg erscheint als erster Drucker Jo= hann Mentell Mentelin oder aus Schlettstadt. Er hatte bereits im Jah= re 1447 das Bürger= recht der Stadt er= worben und gehörte damals der Maler= und Goldschmiede= zunft an. Es wird vermutet, daß er nach dem Jahre 1450 Gu= tenberg nach Mainz folgte und in deffen Diensten als Lettern=

Diensten als Letternschneider, wie später Schöffer, oder als Rubrikator und Jluminator thätig war. Nach der Auflösung von Gutenbergs erster Druckerei verließ er Mainz wieder und kehrte nach Straßburg zurück, um dort eine eigene Offizin mit eigenen Typen zu gründen.

Der erste mit Angabe einer Jahreszahl aus seiner Werkstatt hervorgegangene Druck stammt freilich erst aus dem Jahre 1473. Aber schon für das Jahr 1460 läßt sich die Bollendung des ersten Teiles seiner lateinischen Bibel und damit ein noch



Abb. 89. Druderpresse des sechzehnten Jahr= hunderts. Auf einer Spielkarte.

Nach: Baul Lacroig, "Histoire de l'imprimerie".





Mus dem Buft- und Schöffe

itus vir qui non ijt in əsilio impiou! in via peccatoru non tit:4 in cathedra pesti= tie non sedit, Sed lege wmini volūtas editabitur die ac no= nu quod platatuelt

Ivij-Juviglia Allūprois,

gen Bfalter vom Jahre 1457.

tem-M-das ist ex puch das heilt-Lodg-woster iusti das it ein puch heit. Lode inclituta wo auch Geet ein fulche figur. B. das heist paragphus mo steer înanci-dan meinc în auceudra-wodañ ster coll da f meint collore das ff-finalis minülegum-wo man schreibt ein numeru also exixl-das meint er-ex-Lo= Ais das ist in accretis q-bedeut questione. Auch ein t. das meint capitulu-ext. das meint extuagates in eccetalibs-libro das meint libro capitulo cali mert man unnler lantrecht mit de meint distinctione e. mein eode-t-meint timlo-1-meint pmo in den erten buch over in der ertte quettion over in de ertten capitel [-meint supra ein-f-meint finali mf-heilt das in fi ne fter- Lurgrou heist curuatou das ist ticulus in le gibus und heilt ein capitel in keiferliche rechte. Laruelia das ift ein gelez in keilerliche rechten-ff-meint and finali-ver-meine verlieulus väilt ein termin? indecretis- ar ultio das meint an unferm lancrecht das lezt capitel-penkil-das meint vor de lezte capis tel-ardecco-vui meint ein aubeginne eins tapitels. Meci-meine acculare inpubris ift eins und meit ift ein titulus legifd luatere das meint & luadas ift aber ein cavitel inderetis-

Abb. 90. Seite aus "Belial ober ber Troft der Sünder" von Jacobus de Theramo, gebruckt von Albrecht Pfifter in Bamberg um 1462. (Berkleinert.)

in die fünfziger Jahre reichendes Bestehen seiner Druckerei nachweisen; denn zur Vollendung eines solchen umfangreichen Werkes gehörte eine längere Zeit der Vorbereitung. Diese Bibelausgabe erschien in zwei Bänden, ohne Nennung von Drucker, Druckort und Jahr. Ein Exemplar derselben jedoch, welsches sich auf der Universitätsbibliothek zu Freiburg i. Br. besindet, trägt am Ende

des ersten Teiles von der Hand des Rubristators, dessen Thätigkeit für die letzte Ausschmückung der Bücher bereits oben geschilzdert ist, die Bemerkung, daß dieser erste Teil im Jahre 1460, und am Ende des zweiten Teiles, daß dieser im Jahre 1461 vollendet worden sei. Diese Jahreszahlen sinden noch eine Bestätigung dadurch, daß in einem Inhaltsverzeichnisse, welches handschriftlich

auf einigen dem ersten Bande vorgebundenen Blättern eingetragen ist, auch noch einige Jahreszahlen sich befinden, die nicht weit hinter jenen zurückstehen, nämlich einmal die Zahl 1462 und einmal 1464, letztere Ziffer auch noch innerhalb der Niederschriften auf einigen dem zweiten Bande angebunsenen Blättern. Einen anderen Zeitpunkt für das Bestehen der Mentellschen Druckerei

gekauft und eingebunden worden. Die oben erwähnte Jahresangabe 1473 trägt ein Drud des Speculum historiale des Vincenz von Beauvais.

Andere Drucke der Mentellschen Offizin sind ein Speculum naturale, doctrinale und morale, welches mehrere Foliobände umsfaßt, eine Ausgabe der Briefe des heiligen Hieronymus, der Briefe und der Konfess

sionen des heiligen Augustin, des Balerius Maximus, des

Virgil und Terenz. Mehrfach veröffentlichte Mentell auch Anzeigen seiner Bücher. Ein solches Blatt, in kleinem Oktavformat, hat sich in München erhalten. Es sollte dem kauflustigen Leser nicht nur die Titel der von Mentell gedruckten Bücher vor Augen führen, sondern ihm auch die Her= berge, in welcher die ange= zeigten Bücher zum Verkauf standen, mitteilen. Die Anzeige sagt daher: diejenigen, welche die Briefe des Aure= lius Augustinus zu kaufen wünschen oder die weiter genannten Bücher, mögen nach der Herberge zum . . . kommen; der Name der Berberge war handschrift= licher Ausfüllung vorbehal= ten. Man sett dieses älteste Verlagsverzeichnis in das Jahr 1471. Ein zweites, späteres Verlagsverzeichnis Mentells befindet sich in Es heißt darin: Baris. wer diese Bücher zu kaufen wünscht, möge sich in die

Berlagsverzeichnis in das Jahr 1471. Ein zweites, späteres Berlagsverzeichnis Mentells befindet sich in Paris. Es heißt darin: wer diese Bücher zu kaufen wünscht, möge sich in die unten genannte (ebenfalls erst handschriftslich zu bezeichnende) Herberge begeben; er wird dort einen billigen Verkäuser sinden. Ein drittes Blatt zeigt nur ein einzelnes Buch, die auch auf dem zweiten Berzeichsnisse genannte Summa Astexani, an (Abb. 91).

Mentell gelangte zu großem Wohlstand; er soll im Jahre 1468 von Kaiser Friedzich III. in den Adelsstand erhoben worden sein, starb im Jahre 1478 und wurde im Münster zu Straßburg unter dem Gelänte der "großen Glocke" begraben.

Volences emere Epistolas Aurelij Augus stimi V ponensin presulis vignissimi. In quibs nondu bumane doquétie facundia Sonae-veru etiam phirimi sacre scripeure passus visiciles et obscurissimi: lucive ex: ponieur. Hereles que errozes a recta five venij: quali malleo solivissime vericacis co termitte totins vice agéde norma in ipis pstringië virencu monstraeur insignia. et vicia quega ao ima mergicia: iusta raconcentpatur. Fozealiciú fivei. Icem Epistolas qz bri Icronimi. Iosephi ve antiquitatibo & bello invaico. Virgiliu. Terenciú. Scrutiniú Coripturaze. Libzu ofessionu beatt Augustini. Valeriu Maximu. Veniar ao bospició Zu om

Albb. 91. Berlagsverzeichnis des Johann Mentell in Straßburg. Rach bem einzig vorhandenen Czemplar in der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

giebt eine Eintragung des Rubrikators in der aus dieser Offizin hervorgegangenen deutschen Bibel an. Das aus dem St. Margarethenkloster zu Straßburg stammende, jetzt in Stuttgart besindliche Exemplar dieses Druckes trägt von der Hand des Rubrikators die Bemerkung, daß dieses Buch im Jahre 1466 durch Johann Mentell zu Straßburg gedruckt sei; und dies stimmt damit überein, daß eine gleichzeitige Hand in dem Münchener Exemplar bemerkt, dieses Buch sei am 27. Juni des Jahres 1466

ie Riinig Romreich sein gemahel mic tode abgieng And Im allein ein einige Tochter verließ genant Brenreich und Er von seinen Rätten du duuerheuraten ange strenngtward.

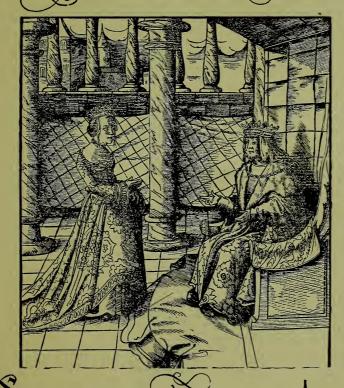

Rohymel vnno erobesthaffen warn Por Sechetausent vierhundert iarn Sarsu auch noch Viertzig vnno Vier S Wabein Kunig vmb dierester



Aben 92. Gine Seite aus ber zweiten Ausgabe bes "Theuerbant". Drud von hans Schönfperger b. Alt., Augsburg 1519. (Bertleinert.)

a iü

Diese beiden Drucker, Pfister und Men= tell, bedurften deshalb einer etwas aus= führlicheren Behandlung, weil sie, wie an= fangs dargelegt ist, noch vor der Zerstörung der Stadt Mainz die neue Kunft verbreitet haben, und weil daraus allerlei Ansprüche einer selbständigen Erfindung der Runft, mit beweglichen Lettern zu drucken, für beide hergeleitet worden sind, so daß die Meinung Ausdruck fand, namentlich wenn auch der fabulose Koster noch in den Kreis der Betrachtung gezogen wurde, daß die Erfindung der Buchdruckerkunft um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts gewissermaßen in der Luft gelegen habe und thatfächlich unabhängig und fast gleichzeitig an mehreren Orten gemacht worden sei.

## XIX.

Nach der Zerstörung von Mainz begann allerdings die Verbreitung der neuen Kunst in größerem Maße, und mit schnellen Schritten eroberte sie sich das ganze Abendland.

Wie wir bereits wissen, hatte Guten= berg, als er im Jahre 1465 in die Dienste des Erzbischofs Adolf von Nassau, der in Eltville residierte, getreten war, seine Druckerei selbst aufgegeben. Seine Werkstatt übernahmen zwei Verwandte, Hein= rich und Nikolaus Bechtermünze in Eltville. Diese begannen den Druck eines Vocabularium latinoteutonicum, bekannt unter dem Namen des Vocabularium ex quo. Heinrich Bechtermünze starb darüber hin= weg, an seine Stelle trat ein anderer Ba= tricier, Wygand Spieß (Spnet) von Orthenberg. Im Jahre 1467 war das Werk, mit den Inpen des Gutenbergischen Katholikon gedruckt, vollendet. "Dieses Werk ist nicht mit Griffel und Feder hergestellt, sondern durch eine neue kunstreiche Er= findung, begonnen von Seinrich Bechter= munze seligen Gedächtnisses in Eltville und vollendet im Jahre 1472 am 4. November von Nikolaus Bechtermunge und Wygand Spyetz von Orthenberg", heißt es in der lateinischen Schlußschrift. Das Werk fand so großen Absatz, daß es in den Jahren 1469, 1472 und 1474 nochmals aufgelegt wurde. Als auch Nikolaus gestorben war, kam das Material in die Hände der Brüderschaft des gemeinsamen Lebens zu Ma=

rienthal, die es im Jahre 1508 weiter an Friedrich Heumann aus Nürnberg, der in Mainz druckte, verkauften.

Die Herfunft der Eltviller Druckerei liegt vor Augen. Es wäre zweifellos interessant, wenn der Nachweis der Herfunft für jede Druckerei der jetzt schnell sich außebreitenden Kunst beigebracht werden könnte. Dadurch würde ein Einblick in die persönsliche Wirkung der einzelnen Prototyposgraphen, Gutenbergs, der Firma Fust und Schöffer, Pfisters, Mentells oder der Bechtermünze möglich werden. Aber leider treten die Nachrichten hierüber jetzt wie auch später

nur sehr vereinzelt auf.

Von Gutenbergs Schülern sind uns zwei urkundlich überliefert: Heinrich Reffer und Bechthold Ruppel von Sanau. Wir kennen dieselben bereits als Zeugen aus den Alten über den Prozeß Fusts gegen Guten= berg. Von ersterem berichtet weiter eine Notiz von der Hand des früheren Eigentümers in dem Pariser Exemplare des von Gutenberg um das Jahr 1459 gedruckten Tractatus racionis et conscientiae, daß dieser "Seinrich Reffer von Mainz" dasselbe ihm geliehen, aber niemals zurückgefordert habe. Jahre 1473 finden wir ihn in Nürnberg als Drucker, und zwar im Verein mit Johann Sensenschmid, thätig; die Schlußschrift eines Druckes der Pantheologia oder Summa Fratris Rayneri de Pisis besagt, daß im Jahre 1473 dieses Werk durch die Meister in der Kunst zu drucken Johann Sensenschmid von Eger und Heinrich Reffer von Mainz, beide Bürger der Stadt Nürnberg, vollendet wurde. Bechthold Ruppel von Hanau ging nach Basel, wo im Jahre 1460 eine Universität gegründet war, und ließ sich dort als Drucker nieder; im Jahre 1477 erwarb er in dieser Stadt, welche sehr bald eine überaus reiche Druckerthätigkeit entfaltet hatte, das Bürgerrecht; auch das Steuer= buch dieses Jahres führt ihn auf unter der Bezeichnung: Bechtold Röpel der trucker im Palast an der Freienstraße.

Ob Pfister Schule gemacht hat, ist fraglich. Zeugnisse darüber besigen wir nicht. Seiner ganzen Eigenart nach war er kein Erzieher für die Druckerei. Nach dem letzten, in dem Jahre 1462 hergestellten Drucke auß seiner Offizin hörte die Druckerthätigkeit in Bamberg überhaupt für längere Zeit auf. Auch ob Pfister etwa in diesem



Buchbruderpresse auf einer Titeleinfassung Johann Grünenbergs in Wittenberg, 1520. Beidnung von Lutas Rranach.

Jahre gestorben, ob er fortgezogen ist, weiß | Heinrich Keffers im Jahre 1473 kennen man nicht. Erst im Jahre 1481 tritt in gelernt haben. Daß dieser früher ein Ge=

Bamberg wieder ein Drucker auf, und hilfe Pfisters gewesen, ist eine Vermutung, zwar eben jener Johann Sensenschmid, welche aber nicht weiter begründet werden den wir schon in Nürnberg als Genossen kann. Sensenschmid druckte im Jahre 1481

ein Missale ordinis S. Benedicti für die Benediktinerabtei Michaelsberg, verband sich im solgenden Jahre mit Heinrich Pepen=steiner, druckte dann im Jahre 1485 gelegentlich auch zu Regensburg im Berein mit Johann Beckenhaub ein Missale ecclesiae Ratisponensis und starb nach weiterer ehrenvoller Thätigkeit in Bamsberg, vermutlich im Jahre 1491.

keit dieser beiden nur nach den zeitlich sich selbst bestimmenden Drucken angeben, so müßte man dem Eggestein sogar den Borzrang vor seinem Fachgenossen lassen, denn er nennt sich in dem Decretum Gratiani und den Constitutiones Clementis V. schon im Jahre 1471 als Drucker, während das erste Impressum Mentells, wie wir oben gesehen haben, aus dem Jahre 1473 stammte.

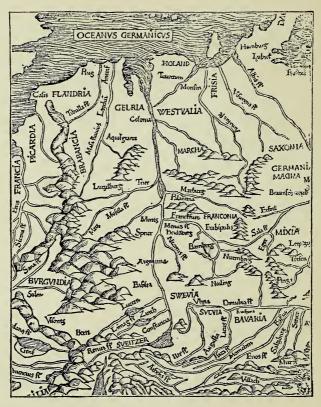

Abb. 94. Berkleinertes Faksimile eines Teiles von Kobergers Karte Europas.

Das Schickfal der Druckerei der Bechtermünze ist schon oben erzählt; von einer Wirkung auf die Folgezeit verlautet nichts. Hingegen hat Mentell in Straßburg entschieden Schule gemacht. Dafür bürgen, wenn uns auch direkte Urkunden darüber nicht erhalten sind, die außerordentliche Rührigkeit und die großen Fachkenntnisse, mit denen dieser Drucker alle Beziehungen seines Gewerbes überblickte. Neben Mentell wirkte hier gleichzeitig Heinrich Eggesstein. Wollte man die Zeit der Thätigs

Allein auch Eggestein war schon vor 1471 thätig. Ein Exemplar des ersten Bandes der von ihm herausgegebenen deutschen Bibel trägt die Bemerkung des Rubrikators, daß das Psalterium im Jahre 1468 vollendet worden sei, und die in Wolsenbüttel und München erhaltenen Exemplare seiner lateinischen Bibel hat der Rubrikator mit der Jahreszahl 1466 versehen. Mit dem Jahre 1472 verschwindet Eggesteins Name. Die Druckerthätigkeit in Straßburg aber blühte schnell und mächtig auf, wie



Abb. 95. Erste Seite des Appianus Alexandrinus, gedruckt zu Benedig i. J. 1477 "per Bernardū pictorem & Erhardum ratdolt de Augusta una cum Petro loslein de Langencen correctore ac socio". (Berkleinert.)

die Namen eines Hußner, Flach, Knoblochtzer, der dann nach Heidelberg übersiedelte, der Schott Bater und Sohn, Prüß, Grüninger und vieler anderer zeigen.

Der Siegeslauf der Kunst des Druckens war nicht mehr zu hemmen. Wie man im folgenden Jahrhundert von den 95 Thesen Doktor Martin Luthers erzählte, sie wären so schnell überall bekannt geworden, als hätten Engel die Dienste der Botenläuser verrichtet, so muß man auch die überzraschend schnelle Verbreitung der Buchsdruckerkunst im fünfzehnten Jahrhundert bewundern.

Nach Köln brachte sie Ulrich Zell aus Hanau; sein erstes Impressum stammt aus dem Jahre 1466. Ihm folgte in furzer Zeit Arnold ter Hoernen, von 1470 an; gleichzeitig mit diesem erscheint Johann Roelhof aus Lübeck. fommt Rikolaus Bog 1474, und im Jahre 1479 tritt Heinrich Quentell auf. deffen Druckerei seiner Familie bis weit in das sechzehnte Sahrhundert erhalten blieb. In Augsburg druckt 1468 Günther Bainer aus Reutlingen. Aus seiner Offizin stammt der erste Druck der bekannten Nach= folge Christi des Thomas a Rempis. Er ift auch der erste, welcher die aus Ita= lien stammende Antiqua neben der gotischen Type anwandte. Ihm folgen Johann Schüßler 1470, Johann Bämler 1472, Anton Sorg 1475, Hans Schönsperger der Altere 1481, letterer besonders be= fannt durch den überaus schönen Pracht= druck des Theuerdank, jener Schilderung der Abenteuer Kaiser Maximilians I. auf seiner Brautfahrt zu Maria von Burgund, der Tochter Karls des Kühnen. Die erste Ausgabe druckte Schönsperger in Nürnberg unter den Augen des Dichters Melchior Pfinzing im Jahre 1517, die zweite folgte 1519 in Augsburg. Im Jahre 1487 kehrte der Künstlertypograph Erhard Ratdolt aus Benedig nach Augsburg zurück; sein in Italien erworbener Ruhm kommt nun= mehr seiner Baterstadt zugute. In Nürn= berg treten fast gleichzeitig zu Anfang der siebziger Jahre vier Buchdrucker auf. Im Jahre 1472 eröffnete Friedrich Creugner mit der Ausgabe von Albrechts von Enb Schrift "Ob einem Mann sen zu nemen ein elichs Weib oder nit?" den Reigen. Im folgenden Sahre druckte jener Johann Sensenschmid, dessen wir schon oben als Genossen des Heinrich Keffer von Mainz und als des zweiten bambergischen Druckers gedacht haben. Gleichzeitig mit ihm wirkte Johannes Regiomontanus, der Verfasser des schon erwähnten Holz= tafelkalenders, besonders als Drucker mathe= matischer Werke. Der größte der Nürn= berger Buchdrucker aber war Antonius Roberger, deffen Druck- und Berlagsthätigkeit so umfangreich war, daß feine eigenen 24 Pressen nicht ausreichten, und er daher noch in Basel und Lyon für sich drucken ließ. So umfangreich seine Ge= schäftsthätigkeit war — denn er hielt Nieder= lagen außer in Nürnberg auch in Augsburg. Basel, Erfurt, Frankfurt a. M., Hamburg, Ulm, Wien, Benedig und sonst -, so mustergültig war seine Geschäftsführung. Er starb im Jahre 1513 und hinterließ das Geschäft seinem Sohne gleichen Ra= mens. Ihnen schließen sich Conrad Ze= ninger 1480, Georg Stüchs 1484 und andere an; Stüchs, wie Koberger, bis weit in das sechzehnte Jahrhundert thätig und seinem Sohne Johann das Geschäft hinter= Laffend (Abb. 92, 94 u. zwischen S. 108/109).

Nun folgt die lange Reihe deutscher Städte, die alle noch im fünfzehnten Jahrshundert die Druckerei in ihre Mauern einsführen, unter ihnen Basel, Breslau, Eichstädt, Erfurt, Heidelberg, Leipsig, Magdeburg, München, Speier, Tübingen, Ulm, Wien, Würzburg und viele andere, im Norden Deutschlands besonders Lübeck und Rostock.

Viele Drucker hatten keinen festen Wohn= sit; sie zogen umber dahin, wohin sie, be= sonders von geistlichen Behörden, gerufen wurden, oder wo sich ihnen aus anderen Gründen beffere Aussichten auf lohnenden Erwerb boten. Solche Drucker heißen Wanderdrucker. Einige deutsche Wander= drucker mögen besonders genannt werden. In Johann Sensenschmid, der erft in Rürnberg, dann in Bamberg, gelegentlich auch in Regensburg druckte, haben wir bereits einen dieser Wanderdrucker kennen gelernt. Ein anderer ift Mary Unrer, der 1487 in Nürnberg, dann in Bamberg, 1497 in Ingolftadt und schließlich im Jahre 1498 in Erfurt druckte. Beinrich Anob= lochtzer zog von Straßburg nach Beidel=

Segtur regilkt hui9 libri. cotinés in le offitia l'ileripta In festo nativitatis wini- In primo gallicantu-Officium In lummo mane offitium. m Ad publicā millam, Officiūonj De sando stephano-offitium ÍX Pe sancto, Johane euägelista xn De innocetibus officium, xm In octava natitatis dni offi xv In felto epiplanie domini In felto puificaconis marie ,xix De lando mathia offitium. xxi In festo anutiacois bre marie xxm De lado marco offitum, xxim The loo philipp et carobo offixxv Comune lactor tempe palrali De plibs martiribs offitiu.

the second contract of the second contract of

# ·1. \* E

.156.

P.Candidi de ciuilibus Romanorum bellis ex Appiano Alexandrino in latinu traductis liber primus incipit.lege feliciter.



Enatus populus romanus mutus sepenumero contentionibus de legu latione: uel si quando debitorum abrogationes: agrorum ue partitiones sierent: uel in comicijs una adessent dissidebant. no tamen armate manus opus erat ciuile bellum: uez discidia acturbationes duntaxat ex lege moderate quieteq intereos agitabant.

Quamobrem cum timili ex diffentione plebs fe aliquando in unu contulisset, no statim armis usa est: uep monte ascendens qui ob boc sacer dicitur: nullo prelio concita/magistratum a se ipla protulit:quem Tribunatum appellauit.potiffimu ut confulum conatibus oblisteret: quos Benatus eligebatine perfectă illi in republica baberent potestatem. Ob id uero be ad inuice dignitates maiore inter se cotentione: ac surore subrogari cœ pter a Benatu populog romano per partes creabant: ita ut per ·auariciam ac largitione alter alterius inniteret potestati. Martius autem Coriolanus in buius modi dissensionibus preter ius eiectus urberad Volicos confugit: & patrie fubinde bellum in. tulit: quem primu dicet quispiam in seditionibus ad arma fecisse aditum cu profugus existeret. Gladius nempe in concilio: bactenus a nemine exertus: aut ciuili in contentione illata ce desiprius q Tiberius Gracchus plebis fautor: & leges inferens i sedicione occisus est: & cu illo multi in Capitolio deprebensir circa templum interiere. Quibus ex rebus minime se cobie bentibus discidijsidiuisis inter eos aperte odijsi gladijs accincti sepenumero inter sacra aut comicia aut in forosalicuius ex primoribus secuta nece: seu Tribuni per internalia: seu ducis: sine

Contentiones inter
Senatú populumos
romanú a principio.

Mons sacer.
Tribunitia potestas.

Martius Coriolanus.

Liberius Gracebus. Som jets

Contentiones impudentissimas nota.

Abb. 96. Gine andere Seite aus dem Appianus Alexandrinus des Erhard Ratdolt, 1477. (Berkleinert.)

berg. Johann Otmar drudte vom Jahre 1482 an in Reutlingen, später zog er nach Tübingen, und nach dem Jahre 1501 nach Augsburg; dort wurde sein Sohn Silsvan Otmar einer der bedeutendsten Drucker, und von 1541 druckte ebendort dessen Sohn Balentin Otmar. Erhard Ratbolt siedelte, wie erwähnt, von Benedig nach Augsburg über. Bielsach entziehen sich diese Wanderpressen, die auch noch im sechzehnten Jahrhundert sehr zahlreich waren, zum Teil wegen ihrer geringen Bedeutung, zum Teil eben infolge ihres Wanderdaseins, unserer Kenntnis. Sie bilden zumeist einen schrossen

Gegensatz zu den durch lange Jahrzehnte am gleichen Orte ansässigen Firmen, deren Geschäft wie bei den Kobergern und Stüchst in Nürnberg durch zwei, den Quentells in Köln sogar durch vier Generationen in der Familie forterbte.

## XX.

Wie über Dentschland, so verbreitete sich die Buchdruckerkunst mit überraschender Schnelligkeit auch nach dem Auslande. Das Land, welchem sich die dentschen Drucker zuerst zuwandten, war Ftalien. Hier hatte

nach der im Jahre 1453 erfolgten Ber= störung Konstantinopels durch die Türken die klassische Wissenschaft ihre Wurzeln ge= schlagen und ihre Schätze in den Dienst des Abendlandes gestellt. Hier war also auch für die neue Runft der Bervielfältigung ein sehr geeigneter Boden vorhanden. Die beiden ersten Drucker, welche die Alpen überschritten, waren Conrad Swennhenm und Arnold Pannart. Db fie Schüler Gutenbergs gewesen ober in ber Offizin Fusts und Schöffers ihre Kenntnisse erworben, entzieht sich unserem Wissen. ist aber wahrscheinlich, daß sie aus Mainz kamen. Denn bald nach der Katastrophe vom Jahre 1462, und zwar im Jahre 1464, finden wir sie bereits in dem nahe bei Rom gelegenen Aloster Subiaco. Ihr erstes Werk war ein Donat, von welchem wir indessen nur die Nachricht seiner Her= stellung, sonst nicht die Spur eines Uberrestes besitzen; es ging diesen Donaten nicht besser wie den früher erwähnten Holztafel= donaten, von denen auch nur spärliche Reste erhalten sind: sie wurden verbraucht. Im Jahre 1465 druckten fie des Lactantius Firmianus De divinis institutionibus adversus gentes libri septem, ein Druck, in welchem neben der Terttype auch griechische Typen mit zur Verwendung kamen. Die Texttype war eine der Antiqua sich nähernde halbgotische.

Hatte schon die Besprechung der Roster= legende, im besonderen die Beurteilung der Überlieferung von dem Diebstahl des Die= ners dazu geführt, die Berschiedenheit der deutschen und holländischen Schriftzüge und demzufolge auch die der Inpen zu betonen, so tritt uns auf italienischem Boden diese Erscheinung national verschiedener Schrift= züge aufs neue entgegen. Im Gegensatz zu dem gotischen eckigen Bilbe der deutschen und holländischen Buchstaben war in den italienischen Handschriften die abgerundete Form der Antiqua üblich, und wie in Deutschland und den Niederlanden die Sandschriften das Vorbild für den Druck gegeben hatten, so zögerten die deutschen Drucker, als sie Italiens Boden betreten hatten, nicht, sich den Vorbildern aus den dortigen Sand= schriften anzuschmiegen. Freilich waren sie noch zu sehr von dem Wesen der deutschen gotischen Type eingenommen, um sofort zur reinen Antiqua überzugehen, und so bil=

deten sie demgemäß eine Übergangstype, die halbgotische, welche zwischen den beiden verschiedenen Charakteren eine Vermittelung herstellte und die später auch in Deutsch= land Aufnahme fand. Aber schon als die beiden Drucker zwei Jahre später, einem Rufe der Marchesen Vietro und Francesco de Maximis folgend, in Rom weiter= druckten, gingen sie in ihrem an diesem Orte gedruckten Erstlingswerk, den Briefen Ciceros, zur reinen Antiqua über. Diese blieb benn auch weiterhin in Italien, auch bei den Druckern deutscher Herkunft, in haupt= sächlicher Geltung. Nur für den Druck theo= logischer und rechtswissenschaftlicher Werke kam neben der Antiqua die gotische Type in Anwendung. Nach Deutschland wurde die erstere, wie schon oben erwähnt, zuerst durch Günther Zainer in Augsburg, und zwar in dessen Druck des Isidorus vom Jahre 1472, eingeführt.

Swennhehm und Pannark wandten ihre Thätigkeit hauptsächlich dem Druck alt= flassischer Schriftsteller zu. Außer den Schriften des schon genannten Lactantius und Ciceros druckten sie diejenigen des Cäsar, Livius, Ovid, Duintilian, Virgil, Lucian, Strabo und vieler anderer. Nach einem uns überlieferten Berichte haben die beiden in einem Zeitraum von etwa sieben Jahren 12460 Bände aus ihrer Preffe hervorgehen laffen. Swennhehm übte feine Druckerthätigkeit bis 1473, Pannary bis 1476 aus. Gleichzeitig mit ihnen war ein anderer deutscher Drucker, Ulrich San oder Hahn, gewöhnlich Ulricus Gallus genannt, nach Rom gekommen. Er folgte einem Rufe des Kardinals Torquemada zum Drucke von beffen Meditationen, bem ersten Buch, welches mit Holzschnitten ver= ziert in Italien die Presse verließ. Auch sonst zogen noch zahlreiche deutsche Drucker, Georg Lauer aus Würzburg, Adam Rot, ein Klerikus der Diöcese Met, und viele andere nach Rom.

Von anderen italienischen Städten, welche früh der Druckerkunst ihre Mauern öffneten, mag noch Benedig hervorgehoben werden. Hier führte sich Fohann von Speier im Jahre 1469 mit einem Drucke der Briefe des Cicero ein, dem schnell der Plinius und Tacitus folgten. Er erhielt wegen seiner Leistungen ein Privileg, fünf Jahre lang allein in Benedig zu drucken; aber



Abb. 97. Buchbruderei im ausgehenben fechzehnten Zahrhunbert. Rach Johannes Stradanus geftochen von Th. Galle. (Bertleinert.)

er starb bereits im Jahre 1470, und sein Bruder Wendelin von Speier sette die Druckerei fort. Von den übrigen deutschen Druckern Venedigs ist ganz besonders der Augsburger Erhard Ratdolt hervor= zuheben, der im Jahre 1476 dorthin kam und während einer zehnjährigen Thätigkeit die Kunst sowohl in den Typen als in dem bildlichen Schmuck auf den Höhepunkt brachte. Im Jahre 1487 kehrte er, wie schon früher bemerkt, nach seiner Vaterstadt zurück (Abb. 95, 96).

Natürlich blieb es nicht aus, daß bald auch die Italiener selbst das neue Gewerbe Iernten und eigene Druckereien gründeten. Der Berühmteste unter ihnen ist Aldus Manutius geworden, der, 1449 zu Bafsiano im Herzogtume Sermoneta geboren, nach langen Studien und Arbeiten im Jahre 1488 nach Benedig kam und dort 1494 mit seinen ersten Drucken hervortrat. war nicht nur ein hervorragender Drucker, sondern auch ein großer Gelehrter und legte besonderen Wert auf die Korrektheit seiner Ausgaben. Die von ihm begründete Druckerei blieb, wenn auch mit kurzen Unter= brechungen der Thätigkeit, bis gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts im Be= site seiner Familie. Auch ein Franzose, Mikolaus Jenson, gehörte seit 1470 zu Venedigs hervorragendsten Typographen. Jenson hatte die Druckerkunst gewissermaßen auf höheren Befehl gelernt. Die neue Erfindung, die der Chevalier "Jehan guthen= berg" zu Mainz gemacht, war in Paris bekannt geworden, und das Gerücht davon auch zu den Ohren König Karls VII. ge= drungen. Dieser erließ daher am 4. Oktober 1458 einen Befehl, daß ein besonders tüch= tiger Stempelschneider aus seiner Munze zur Erlernung dieser neuen Runft nach Mainz gesandt werde. Als solcher wurde Nikolaus Jenson ausgesucht, der demnach, sei es noch in demselben, sei es im Beginn des folgenden Jahres nach dieser Stadt ging. Weshalb er später nicht Frankreich seine Dienste widmete, sondern seinen Wohn= sit in Italien aufschlug, wissen wir nicht. Möglich ist, daß der in seiner Heimat inzwischen erfolgte Thronwechsel, durch welchen Ludwig XI. die Regierung in die Hand bekam, ihn zu diesem Schritte be= wogen hat.

In Frankreich erstand die erste Buch-

druckerei im Jahre 1470. In Paris hatten schon Fust und Schöffer ihre Niederlagen gehabt und dadurch die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, von ebenda war die Sendung des Nikolaus Jenson nach Mainz erfolgt. Auch der Nachfolger Karls VII., Ludwig XI., zeigte großes Interesse für die Buchdruckerkunft, wie wir es beispielsweise schon bei der Lösung der nach Fusts Tode für dessen Pariser Nieder= lage eingetretenen Schwierigkeiten gesehen Unter seinem Schutze führten zwei bedeutende Gelehrte der Pariser Universität es durch, daß deutsche Drucker nach Paris berufen wurden. Jene beiden Gelehrten waren Guillaume Fichet und Jean Sennlin, letterer ursprünglich ein Deutscher und nach seinem Herkunftsorte auch Johann von Stein, Lapideus, Lapidanus, de Lapide, französisch de la Pierre genannt. Von Hennlin behauptete man sogar, er habe vor seiner Niederlassung in Baris. wohin er im Jahre 1458 oder 1459 kam. oder zur Zeit eines Aufenthaltes in Deutsch= land in den Jahren 1463 bis 1467, den er hauptfächlich in Basel verlebte, auch in Mainz gewohnt und dort die Drucker= kunft kennen gelernt; ja es wird sogar die Vermutung ausgesprochen, er sei bei Fust und Schöffer einige Zeit Korrektor gewesen. Fichet und Hennlin veranlaßten nun die drei deutschen Drucker Ulrich Gering, Martin Crant und Michael Friburger nach Paris überzusiedeln, wo sie in der Sorbonne ihre Offizin errich= teten. Dort treten sie im Jahre 1470 mit dem Dructe Gasparini Pergamensis epistolarum opus in die Öffentlichkeit, in der Type auch hier sich dem herrschenden Duktus der Handschriften anschließend. Nachdem ihre Gönner, Fichet und Hennlin, jener im Jahre 1472, dieser wenig später, Paris verlassen hatten, verlegten sie ihre Druckerei aus der Sorbonne in ein Haus der Rue Saint Jacques. Bis zum Jahre 1477 druckten sie gemeinsam, dann schieden Crant und Friburger aus. Gering blieb zunächst allein, verband sich aber schon im Jahre 1479 mit Guillaume Mannyal und 1484 mit Bartholomäus Remboldt.

Ein zweiter Mittelpunkt der französischen Buchdruckerei wurde Lyon, wo der Franzose Bartholomäus Buyer im Jahre 1473

die Buchdruckerkunft einführte.

suscitaco moztuoz io dicit xps 30: iz.si opa no fecissem i eis q neo ali? fecit peccatii no baberent.io ap?.vo/ lens viffinire fidem ait. Fides est substácia rez spandaz argumetű ñ amarenciu 2° fides est sicut instru/ metu ao scandenou videmus natua liter o omnis res babet locu pum av que naturaliter tendit sicut gra! uía veorsuz et boc ex natura graui/ tatis.leuia sursu 7 b er natua leuit/ tis mouetur bo cu sit oim creatura/ z cozpaliuz nobilioz habet locu sup omnia corporalia av o locu an pec/ catum poterat per graciam ascède. ouis no posset per naturam & pt peccatu gzacia fuit libi ablata et no totaliter sauciata et ideo av boc. o posser av locu priu zemeare idige/ bat instrumto quoda qo nullus peri suam sapienciam vel vita potuit fa/ bzicare pter cristu qui fabzicatus e aurozam et solem. ideo omnes qui saluati sūt per misterium ipsius rpi scz per fidem saluati sūt q qdez est velut scala per qua ao celu asceda/ tur cotinens iz. gradus ex iz. artiv culis per aplos veclaratis iux num. 2. celoz incipiendo ab aere à dicit celū víaz av celū empireū in a duo/ denarius nuerus terminaf.latea at isti' scale sur divinitas et bumaicas q scala fuit per deu et boine fabzi/ cata & nobis fuit per iz.apostolos r uelata Ista est scala qua vidit iacob patriarcha cuiº cacumen ptingebat plaz av celū cui eciam erat innixus per qua ascendebat angeli et vesce debat. ve qua augusti' in fmone ve ascensione ascendamus ia corde.i.si

de cu dies pmisso avueuerit leque in corpore

Ecimus frudus spus est movoestia de qua i tradatu ve të/
peracia est didu io ad pas nihil est
dicevum

indecimus frudins est cotine cia de qua in tradatu de coli/ lhs ca° ve castitate didum est •

Modecimns fructus est casti

tas de qua similiter in trada tu ve slilis caplo d casticace vem é Ost tradatu de frudibus spiritus vicendu est de ae/ nerali iudicio. Ista enim est octaua dveta a frudibus bonoz opez veni re av judiciú extremu De genera li iudicio a. sūt generaliter notāda. lez signa que premittet.scripta que aperientur. ba que dicentur. fca q. fequut Signa que pmittet geptozis e citacones. scpta.s. libri q apperiet ert qua ada et pgzell' irritaco et testiu publicaco Alerba que vicet erut sicut queda sentencie pmulgas tio Facta q lequut erut licut qdaz late et pmulgate sentétencie execu°. Dzimo g° pzecedet illuv iudicium ut vicit lu.zi.ligna licut qda citaco peremptozia.que signa vicit hiero. le fperille i hiltozijs bebzeoz Pri ma die eriget se mare in cubitis sr altitudinem mociūstans in loco suo Secuda vie vesce quali murus vet ita g vix videri poterit cia die pisces a marine bellue appa rentes vabut rugitus víqz av celú

Quarta vie ardebit mare et aq Quinta herbe et arbozes vabut ro rem sanguineum Sexta vie ruet



Auch Frankreich hat neuerdings den Ruhm beausprucht, daß die Ersindung der Buchdruckerkunst ihm gebühre. Aus Avig = non nämlich wird berichtet, daß dort bereits im Jahre 1444 ein Goldschmied Prokop Waldfoghel aus Prag Lettern, darunter sogar hebräische, in Metall gesichnitten habe. Aber weder von einer thatsächlichen Ausübung des Buchdrucks durch ihn, noch vollends über eine Ausbreitung der Druckfunst von Avignon aus verlautet auch nur das Geringste.

Im Jahre 1473 wurden auch in ben Niederlanden die ersten Bücher gedruckt,

Kaufmann, hatte sich lange Zeit in den Niederlanden aufgehalten, dort auch eine Übersetzung des Recueil des histoires de Troyes ins Englische begonnen und auf Wunsch der Gemahlin Karls des Kühnen, der Schwester seines eigenen Landesherren, vollendet. Um den Wunsch, das Werk zu vervielfältigen, aussühren zu können, ging er nach Köln, erlernte die Buchdruckerkunst und vollendete dort den Druck im Jahre 1471 oder 1472. "So habe ich die Buchstruckerkunst erlernt und mit großen Kosten dies Buch ohne Anwendung von Feder und Tinte gedruckt", lautet in deutscher Übers



Abb. 98. Textillustration des "Terentius".

Spon 1494.

durch Dierk Martens in Aalst und Ristolaus Ketelaer und Gerhard de Leempt in Utrecht, worüber schon oben bei Besprechung der Kosterlegende gehandelt worden ist.

In Ofen in Ungarn war ebenfalls im Jahre 1473, aber nur ganz vorübersgehend, ein Deutscher Ramens Andreas Heßend ein Beutscher Kamens Andreas Heßen Als Buchdrucker thätig, den der Kanzler des Königs Matthias Corvinus dorthin besufen hatte. Dann schlief die Kunst daselbst auf lange Zeit wieder ein.

Nach England kam die Buchdruckerstunft im Jahre 1474, und zwar durch William Carton. Dieser, ursprünglich

setzung die Schlußschrift seines Recuyell of the historyes of Troye. Mit den neu ersworbenen Kenntnissen ging er nach England zurück, errichtete in der Westminsterabtei eine Druckerwerkstätte, aus welcher im Jahre 1474 das erste Buch The game and playe of the chesse hervorging. Niederländer und Franzosen folgten ihm nach dem Inselsreiche.

Der älteste spanische Druck stammt aus dem Jahre 1474 und ist in Balen= cia hergestellt. Der Drucker nennt sich zwar nicht; es ist aber neuerdings mit Sicherheit nachgewiesen, daß es Lambert Balmart war, welcher sich in einem Drucke aus dem Jahre 1477 selbst als einen Alemanus bezeichnet. Die Jahresangabe 1468 in einem von Johann Gherlinc Alamanus zu Barcynona (Barcelona) gedruckten Libellus pro efficiendis orationibus.... a Bartolomeo Mates conditus... muß auf einem Versehen beruhen, da dieser Drucker sonst erst in den neunziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts vorkommt.

Dänemark erwarb die neue Kunst im Jahre 1482, Schweden im Jahre 1483.

So hatte sich benn in noch nicht drei Jahrzehnten nach dem ersten Verlassen ihrer Ursprungsstätte die Buchdruckerkunst das ganze weite Abendsand erobert, und Deutsche waren es, welche die neue Kunst fast allen Ländern Europas zuerst gebracht haben.

Die Anzahl der im fünfzehnten Jahrhundert gedruckten Werke hatte man früher auf 13 000 geschätzt, für deren jedes eine Durchschnittsauflage von 300 Exemplaren angenommen wurde. Die hieraus sich ergebende Summe von rund vier Millivnen gedruckter Bücher hält indessen neueren Forschungen nicht mehr stand. Heute berechnet man die Zahl der gedruckten Werke auf etwa 25 000 und niumt für jedes eine Durchschnittsauflage von 500 Exemplaren an.

Das ergiebt die stattliche Summe von zwölf und einer halben Million von Büchern, die in den ersten 50 Jahren der durch deutschen Sinn und Geist erfundenen Kunst des Büchers druckens das Licht der Welt erblickt haben.



## Auszug aus der wichtigsten Litteratur.

- (Alvin, L.), Documents iconographiques et typographiques de la Bibliothèque Royale de Belgique. Bruxelles 1877.
- Börtkel, Alfred, Gutenberg. Sein Leben, sein Werk, sein Ruhm. Gießen 1897.
- Dutuit, Eugène, Manuel de l'amateur d'estampes. Paris 1881 ff.
- **Dziațko, Karl**, Beiträge zur Gutenbergfrage. Berlin 1889.
- Was wissen wir von dem Leben und der Person Joh. Gutenbergs? (Sammlung bibliothets-wissenschaftl. Arbeiten. Heft 8. 1895.)
- Falkenstein, Karl, Geschichte der Buchdruckerfunft in ihrer Entstehung und Ausbildung. Leipzig 1840.
- Faulmann, Karl, Ilustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst. Wien 1882.
- Hochegger, Audolf, Über die Entstehung und Bebeutung der Blockbücher, mit besonderer Rückssicht auf den Liber Regum seu Historia Davidis. Leipzig 1891. (Beihefte zum Censtralblatt für Bibliothekswesen. Heft 7.)
- Linde, A. v. d., De Haarlemsche Costerlegende. Tweede omgewerkte uitgaaf. 's Gravenhage 1870.
- Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunft. 3 Bbe. Berlin 1886.
- Gutenberg. Geschichte und Erdichtung. Stuttgart 1878.
- Korck, Carl A., Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunft. 2 Bde. Leipzig 1882/83.
- Meerman, Ger., Origines typographicae. 2 Zeile. Hagae Comit. 1765.
- Minzloff, Charles Rodolphe, Souvenir de la bibliothèque impériale publique de St-Pétersbourg, contenant des gravures et autres feuilles volantes du XV° siècle. Leipzig 1862.

- Ottley, William Young, An inquiry concerning the invention of printing. London 1863.
- Pilinski, Adam, Monuments de la xylographie, reprod. en facs. Iff. Paris 1882 ff.
- Ruland, Friedr. Wilh., Gutenberg = Album. Mainz 1868.
- Schmidt, Adolf, Untersuchungen über die Buchdruckertechnik des 15. Jahrhunderts. (Centralblatt für Bibliothekswesen. 14. Jahrg. 1897.)
- Schmidt, M., Die frühesten und seltensten Denksmale des Holzs und Metallschnittes aus dem 14. u. 15. Jahrhundert nach den Originalen im k. Rupserstichs-Cabinet und in der k. Hofsu. Staats-Bibliothek in München reproducirt. Nürnberg o. J.
- Schreiber, W. C., Darf der Holzschnitt als Vorläuser der Buchdruckerkunst betrachtet werden? (Centralblatt für Bibliothekswesen. 12. Jahrg. 1895.)
- Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur métal au XV. siècle. T. I ff. Berlin 1891 ff.
- Sotheby, Samuel, The typography of the fifteenth century. London 1845.
- Sohmann, I. D. F., Ülteste Geschichte der Ahlographie u. der Druckfunst überhaupt. (Raumers Historisches Taschenbuch, 1837.)
- Gutenberg und seine Mitbewerber oder die Briefdrucker und die Buchdrucker. (Raumers Historisches Taschenbuch 1841.)
- Vinne, Theo. L. de, The invention of printing. London 1877.
- Weigel, T. O., u. Bestermann, Ad., Die Anfänge der Druckerkunst in Bild und Schrift. An deren frühesten Erzeugnissen in der Weigelschen Sammlung erläutert. 2 Bde. Leipzig 1866.
- Wetter, I., Kritische Geschichte ber Ersindung ber Buchdruckerkunft. Mainz 1836.

## Register.

(Die Zahlen weisen nur auf die Seiten; ein \* vor der Zahl weist auf eine auf der genannten Seite befindliche Abbildung hin.)

Machen 55. 58. Malft 43. 109. ABC mit Paternofter 15. Ablaß 65. 66. 68. — Ablaß= briefe 65 ff. \*71. 72. 92. -Ablaßkanzlei, Bäpftliche 66. Adolf von Nassau 86. 91. 92. 100. Ügppten \*2. 17. von Afterdingen 48. Agefilaus 5. Albech, Heinrich, al. Cremer 71. Albrecht der Fromme, Herzog zu Banern 30. 33. Alexander Gallus 41. Mlexandrien 5. 17. — Alex. Bibliothek 2. Althorp 82. Amphorahentel mit Stembel= druck \*8/9. Amsterdam 41. d'Angers, David 90. Anna von Braunschweig 33. Antichrift 30. 33. Antimon 62. Antiqua 104. 106. Antwerpen 18. 83. Apokalypje \*28. \*29. 30. 32. \*32/33. Apostolisches Glaubensbekennt= nis 30. Appianus Alexandrinus \*103. \*105. Armagnacs 60. Armenbibel \*23. 27 ff. 32. 33. 39. 46. 96. Ars memorandi 32. 39. 46. \*48/49. Ars moriendi 30 ff. \*34. \*35. \*37. \*38. \*39. \*40/41. Mugšburg 22. 40. 68. \*98. \*103. 104 ff. \*105. Augusta s. Augsburg. Augustinus, Aurelius 98. Avignon 109. Uhrer, Mary 104.

Babylon 4. — Babylonier 3. Bade, Conrad \*81. - Joffe B. \*62f. \*82. Bämler, Johann 104. Bagneur 20. de Balbis, Johannes \*75. 84. 85. 100. Bamberg 42. 78. 83. 94 ff. \*97. 100 ff. Bambustäfelchen, bedruckte 8. Barcelona 110 Barcynona f. Barcelona. Bajel 100. 104. 108. Baffiano 108. Bayern 40. Bechtermünze, Heinrich Nikolaus 100. 102. Bechthold von Hanau f. Ruppel. Bedenhaub, Johann 102. Belgique 23. Bellaert, Jakob 43. Benediftiner 39. 82. 102. Berlin 71. 82. Bernardus pictor \*103. Bernhard, Hl. \*13. Bezifferung ber Blätter 27. Bibel. 36 zeilige B. 64. 66. 69. 71. \*73. 82 f. \*88/89. - 42 zeilige B. 65 f. 71. 80. \*80/81. 82ff. 92. — Mainzer B. \*69. 92f. \*93f. Mentells B. deutsch 98, lat. 96. — Eggesteins B. deutsch 102, sat. 102. — Bibeldruck 64 f. 69 ff. 96. Biblia Alcuini oder Caroli Magni 69. — B. pauperum f. Armen= bibel. Bilderhandschriften 33. 38. Bildschnißer 18. Blattgold 17. Blei 55 ff. 62. 64. Blodbücher \*23. 24. \*26. 27 ff. \*28. \*29. \*32/33. \*34. \*35. \*37. \*48/49.

Böhmen 48. 50. Bologna 43. Boners Edelstein 94. 96. Bonne, Johannes 78. Bott f. Gebot. Bouchets, Gebr. \*68. Brechter, Martin 58. 84. Breslau 104. Breve 14. Brief 14. — Briefdrucker 18. — Briefmaler \*6. 15. 18. 40. 64. Brot m. Stempel a. röm. Zeit 5. Brou, Charles de 24. Brügge 18. Buch. Buchbinder \*8. 15. 18. Buchdeckel 16 f. 71. Buchdrucker \*7. -Buch= druderpreffe f. Druderpreffe. Bucheinband 16f. - Bucheinbinden 15. — Buchhändler 18. Buch der Könige \*26. 30. 46. Buchstaben, Deutsche 106. Gotische B. 106. — Griechische 3. 93. 106. — Halbgotische B. 106. — Hebräische B. 109. - Geschnittene B. bei d. Chi= nesen 8. — B. in Holz und Elfenbein bei d. Römern 5f. B. als Spielzeug bei d. Römern 6. Bewegliche Buchstaben f. Inpen. Buddhismus 12. Bürfte 9. 10. 17. Bunge 17. 61. — Bungarbeit 17. Burheim, Kartause 24. Buner, Bartholomäus 108. Cäsar 106.

Calendaire 32.

Calixtus, Papst 73. Campen, J. B. \*42.

Carton, William 109.

Canticum canticorum 30. Castaldi, Pamfilo 9. César, Pierre \*93. Chappe, Paulinus 65. 66. China 8 ff. — Chinesen 7 ff. Choralbücher 81 f. Christophorus, Hl. \*15. 24. 33. Christus unter der Kelter 25. Cicero 6. \*70. 93. 106. Clemens V., Papst 84. 102. Coellen, Coelln f. Köln. Cognatus, Gilbert 3. Constosler (Constabler) 54. Cornelis 41. Cofter j. Koster. Cramer, Daniel 3. Crant, Martin 108. Cremer j. Albech. Creugner, Friedrich 104. Crozatier 89. Culenborg 33. Cunio 20. Cnpern 65. 66.

Dachsteiner Krieg 54. Dänemark 110. Darmstadt 82 Deutsche Buchstaben 106. — D. Schrifttypus 42. — D. Sprache 38. 96. Deutschland 12. 16. 40. 43. 46. 65. 105 ff. **Dibdin** 32. 33 Diether von Jenburg 86. 91. Dietrich, Erzbischof von Mainz 66. Disraeli 7. Doktrinale 15. Donat 15. 32. 36 ff. 44 ff. 64 ff. \*64/65. \*67. 69. 82. 84. 106. Donatus, Actius 32. 64. Tresden 71. 82. Drigehn, Andres 54 ff. — Georg D. 57 f. — Nicolaus (Claus) D. 56 ff.

Trud. Druderfarbe f. Farbe. -Druderschwärze (Tinte) 76, bei d. Chinefen 9. - Druckerprefie \*7. 24. 27. 36. \*44f. 56f. 60. \*61 ff. 62 ff. \*68. \*74. \*81 f. \*88. \*93. \*96. \*101. \*107. Dichingis=Khan 12.

Dürer, Albrecht 16. 33. Durandus 84. — Durandus= thpe \*70. 84. 93. Durchschuß 93. Dziatto 71.

Eger 100. Eggestein, Heinrich 102. Eichstädt 104. Einband, Einbinden f. Buch. Einfuhrverbote bon erzeugnissen 10. 22. Einzelblätter des Holztafeldruckes 20 ff. 33. Elfenbein. Buchstaben aus E. 5 f. — Elfenbeinschnitzereien Eljaß 60. Eltville 49. \*77. 88. 100. England 109. Entchrist s. Antichrist. Erfurt 104. Etrusfer 6. von Eyb, Albrecht 104. Eysenhut, Johannes 33.

Varbe bei d. Chinesen 8 f. -Druckerf. 16. 18. 40. 60. 63. - Leimf. 16. — Stempelf. 5. - F. für Zeugdruck 5. Faust 93. Feltre 9. Kichet, Guillaume 108. Finiguerra, Maso 16. Flach 104. Flandern 32. Florenz 43. Formschneider \*6. 9. 18. Franken 40. Frankfurt a. M. 18. 32. 90. \*95. 104. Franfreich 43. 50. 94. 108. 109. Franzosen 109. Freiburg i. Br. 97. Friburger, Michael 108. Friedrich III., Kaiser 86. 98. Fulda 71. Fust, Christine 80. — Conrad F. 93. — Jakob F. 63. 73 f. 78. — Johann F. 63 ff. 68. 71 ff. \*88. 90 ff. \*91. \*93 ff. 100. 106 ff.

Galius, Nicolaus 41. Galle, Th. \*107. Gallus, Alexander 32. — Ulricus G. s. Hahn. Gamundia f. Gmunden. Gebote, Zehn 30. Gelbern 33 Gelthuß, Arnold 60. 84. — Drt &. 50. Genf \*81. Gensfleisch. Geschlecht d. G. 48. 52. 88. — Wappen d. G. \*46. — Hof 3. G. 50. \*76. 88. — Frielo G. 48 ff. 52. — Georg G. zum Sorgenloch 49. — Henne G. d. Alte 49. 64. — Johann G. zum Guten= berg s. Gutenberg. Gent \*93. Georg, Hl. \*10. 16. \*24/25. Gerardus de Harlem 43. Gericht, Jüngstes 25. 30. Gering, Ulrich 108. Germanische Bölfer 12. Gernsheim 71. Gezüge (Werkzeuge zum Drucken) 76.Gherline, Johann 110. Gibier, Elon \*68. \*88. Birngheim, Beter f. Schöffer.

Glaser 60. Glasmacher 18.

Glaubensbekenntnis, Apostoli= iches 30. Smünden 25. 30. Göttingen 71. Göt, Nikolaus 104. **Goldschmiede** 15, 17, 52 ff. 60. — Runft d. G. 60. 63. — Zunft **b. G**. 96. Gotische Buchstaben 106. — G. Type 104. 106. Gouda 41. Grabstichel 17. Grang, Peter 78. Gratian 102. Greifswald 83. \*88,89. Griechen 3. 7. — Griechenland 5. Griechische Typen 93. 106. Grüngonneur, Jacquemin 22. Grünenberg, Johannes \*101. Grüninger 104. Gudenberg j. Gutenberg. Günther, Heinrich 74. 78. Gußformen 60. Gutenberg. Familie z. G. 49 f. — Geschlecht z. G. 48. — Hof. z. G. 48 ff. \*57. 89. — Hank, hann G. — Julig, Henden, Henden, Henden, Henden, Henden, Johann G. 27. 41 f. 47 ff. 94. 96. 100. 106 ff. \*Titelbild. \*47. \*49. \*51 ff. \*59. \*61. \*63. \*64/65 ff. \*73. \*77 ff. \*83. \*85. \*88/89. \*94f. Gutenbergerin, Ennel 52

Guthenberg, Jehan j. Gutenberg.

Sahn, Ulrich 106. Halbgotische Type 106. Hamburg 104. han f. Hahn. Sanau 45. 74. 100. Sandschriften 14 ff. 18. 38. 42. 93. 106. Sarlem 40 f. 43. \*43 ff. 46. Harnischer 60. Hartlieb, Johann 30. 33. Hebräer 3. Hebräische Lettern 109. Heidelberg 104. 105. Heiligenbilder 10. 14. 20 ff. Heilmann, Andres \*50. 55 ff. 60. Seilsspiegel 30. 33. 36. 38 f. 41 f. 44. 46. Helmasperger, Ulrich 72 ff. Henricus de Harlem 43. Serder 2. Herkulaneum 5. Def. Andreas 109. Heumann, Friedrich 100. Bendersheim 65. Hennlin, Jean 108. Hieronymus, Hl. 25. 32. 93. 98. Hiob 3, Hohested 30. 46. Hollandische Drucke 43. — H.

Bandichriften 42 .- S. Schriftinpus 40. 42. - H. Sprache 41. Solland 36. 40. 44 ff. 50. Solzichneider 9. 16. 24. 40. Solztafeldrud 8 ff. \*14 f. 16. 18 ff. \*19. \*21. \*31. 46. 58. 62. 64. 96. Sonorius IV. 20. Sorn, Alexander 32. 33. Sürning, Sans 33. Sumern, Konrad 84. 85. Sußner 104.

Jacobus de Theramo 95. \*97. Jan, Lettern= und Bildschnitzer zu Löwen 18. Jan de prenter (in Antwerpen) Janszoon, Lorenz 40; s. auch Roster. Janus 25. Jena 83. Jenson, Nifolaus 108. Illuminatoren, Illuminierer, Muminierung 18. 71. 96. Inder 5. Ingolstadt 104. Initiale 14. 18. 30. \*31. 69. 71. 81 f. 84. 96. Johann von Capistran 66. Johann von Castro Coronato 66. Johann von Gmünden \*21. 25. Johann, Erzbischof von Mainz 48. Johann von Speier 106.

Johannes II. von Lusignan, König von Chpern 65. Johannes Regiomontanus 30. 104. Jonghe, Adrian de s. Junius. Hiddens 106.

Johannes de Gamundia f. 30=

Johannes Evangelista 30.

hann von Omunden.

Štalien 9. 16 f. 20. 42. 104 ff. — Italiener 9. 108. Italienische Sandschriften 106. Inngfrau, H. f. Maria. Innghannh, Briefmaler in Rürnberg 33.

Junius, Adrianus 40 ff. Justinian 94.

Ralender \*21. 25 ff. 30. Ralligraph 68. 71. Ranzleikursivschrift 66. Rarl VII., König von Frankreich 108. Karl der Kühne 104. Karle, Johann 58. Karten. Geographische K. \*102. - Kartenspiele, Kartenspielen s. Spielkarten. Katholikon f. de Balbis, Johannes Reffer, Heinrich 74. 78. 100. 101. 104. Regel der Inpen 46. 61. Regel, Wilhelm 18.

Reilschrift 4. Ketelaer, Nifolaus 109. Kist, Johann 78. Klassifer 93. 106. Alerifer 39. Rlöster 13. 64. Anoblochter 104. Knoff, Johann 78. Roberger, Antonius \*102. 104. Roelhoff, Johann 44. 69. 104. \* 108/109. Röln 36. 41 f. 44 ff. 66 f. 104. 105. \*108/109. 109. Kölnische Chronik 36. 69. Konrad, Erzbischof von Mainz Konstantinopel 66. 106. Ropisten 13. 14. 93. Korandruck \*4. Roster, Lorenz 40 ff. \*42. \*43. 100. 106. 109. Arafau 95. Kranach, Lufas \*101. Areuzigung, Bild der 16. Kruse, Henne 18. Rung=Tje 8. Runft zu Sterben f. Ars moriendi. Aupfer 62. — Aupferdruck 22. - Rupferstich 17. Kuttenberg 48.

Lactantius Firmianus 106.
Langencen \*103.
Lapidanus, de Lapide, Lapideus j. Sepulin.
Lateinische Sprache 13. 32. 37 s.
40. 64. 70. 96. — L. Unterricht 64.
Lauer, Georg 106.
Leempt, Gerhard de 109.
Leheimer, Johann 58.
Leimfarbe j. Farbe.
Leipzig 71. 83. 104.
Le Preur, Jean \*74.
Lettern j. Typen.
Liber regum j. Buch der Körnige.

Lettern f. Thpen.
Liber regum f. Buch der Kösnige.
Ligator f. Buchbinder.
Linde, A. v. d. 46. 58.
Lipp, Balthafar 94.
Livius 94. 106.
LisBang 8.
Löwe. Fabel vom franken L.
30.
Löwen, Stadt 18.
London 71. 82. 83.
Loos, G. \*83.

Lorenz, B. \*83. Lossein, Peter \*103. Lucian 106. Ludwig XI. von Frankreich 14. 108. Ludwig von Lichtenberg 86. Lübeck 44. 104. Luther, Martin 2. 104.

Luthold von Ramstein 58.

Lyon 104. 108. \*109.

Maas 5. Magdeburg 104. Mahnung der Christenheit wider bie Türfen 68. \*69. Mainz 18. 40 f. 43 ff. \*54 f. \*58 f. 60. 62 ff. 71 ff. \*76. 78 ff. 84. \*85 ff. 86 ff. \*90 f. 96. 100. 104. 106 ff. Maler 18. 60. — Malerzunft 96. Manutius, Aldus 108. Maria, Jungfrau \*14. 22. 30. Maria von Burgund 104. Marnef, Enguilbert de \*68. Martens, Dierf 43. 109. Martian von Tortona 22. Matrize 61. 65. 80. Matthäus von Arafau 30. 84. Matthias Corvinus 109. Maximilian I., Kaiser 104. Maximis, Pietro und Francesco de 106. Mannyal, Guillaume 108. Meinrat, Hl. 30. Mentell oder Mentelin, Johann 96 ff. \*98. 102. Ment f. Mainz. Messe 81. Messer d. Goldschmiede 17. — M. d. Holzschneider 18. Meßbücher 69. Metall. Metallarbeiten 54.60. -Metallarbeiter 62. — Metall= mischung 62. 64. — Metall= schnitt \*10 ff. 15 ff. \*16/17. 24. 61. — Metallspiegel 55. — Metalltypen siehe Typen. — Schriftmetall 62.

Mey 106. Michaelsberg 102. Miniaturen 14. 16. 71. — Misniaturmalerei 36. 40. Miniaturmalerei 36. 40. Minisale speciale 65. \*104/105. Mohamed II., Sultan 66. Mongolen 2. 12. München 25. 68. 98. 102 ff.

Münze. M. schlagen 52. — M. prüfen 52. — Münzherren 52. — Münzherren 52. — Münzhergung 3.

Niclaus, Mainzer Stadtschreiber 50 f. Nicolaus V., Papst 65. Niederländer 109. Niederlande 36. 43. 46. 106. 109. Niederrhein s. Rhein. Nielso 15. Nördlingen 18. 33. 40. Nürnberg 18. 22. 24. 33. 40. 100 f. 104 f.

Ofen 109. Offenbarung Johannis 30. v. Ofterdingen, Familie 48. — Heinrich v. D. 48. Oppenheim 50. 52.

Sicilien 17.

Siegelringe 3.

Spanien 109 f.

Sorg, Anton 104.

von Sorgenloch 48.

j. Heilsspiegel.

Speier 104. 106 ff.

umrahmungen 58.

Speculum humanae salvationis

Spencer, Lord 24. 32. 83. Spiegel 55 f. 58. — Spiegel-

Orleans \*68. \*88. Os, Peter van 33. Otmar, Johann 105. — Silvan O. 105. — Valentin O. 105. Ovid 106.

Palmart, Lambert 109. Pannary, Arnold 106. Papier 15. 18. 60. 63. 65. 70 f. 76. 82. — P. der Chinesen 9. — Baumwollenp. 18. Leinenp. 18. — Wasserzeichen d. P. \*89. — Papiergeld d. Chinejen 8. Papillon 20. Papyrer \*5. Bariš 14. 24. \*62 f. 64 f. 71. \*74. 80. \*81. 82 f. \*82. 90. 92 ff. 98 ff. 108. Paternoster, Exercitium super Patrize 61. 80. Paul, Ernst \*78. Paulus von Prag 95. Bergament 18. 63. 65. 70 f. 76. — Pergamentdrucke 82. 84. Petrus de Harlem 43. Petrus Hispanus 41. Petichaft 3. Regensteiner, Heinrich 102.
Reutinger, Conrad 3.
Bfinzing, Welchior \*98. 104.
Pfifter, Albrecht 83. 94 ff. \*97.
100 f. Pheidon 3. Phönicier 3. de la Pierre f. Segulin. Pins II., Papst 92. Planeten, Folge der sieben 30. Plinius 106. Bömer, Hans 18. Poitiers \*68. Polo, Marco 8. 9. Prag 109. Preise von Sandschriften 14 f. -P. gemalter Kartenspiele 22. -P. für Einbinden 15. — P. für Papier 15. Preffe f. Druderpreffe. Brinter 18. Brüß 104. Pjalterium 65. \*72. 80. 81. 82. \*96/97.

Dueckfilber 56. Quentell, Heinrich 104f. Quintilian 6. 106.

Reichstleinodien 24.

Ptolemäer 5. 17.

Mamstein, Kitter Luthold von 58. Ratdolt, Erhard \*103. 104 f. \*105. 108. Ravenna 20. Rayner de Pijis 100. Reformation 38. Regensburg 40. 102 fj. Reider 16 ff. 25. 27. Reißer \*5. Remboldt, Bartholomäus 108. Reta, Franciscus de 30. Reutlingen 104f. Rhein 40. — Niederrhein 40. Riffe, Hans 54ff. Römer 5. 7. Röpel s. Ruppel. Roigny, Michel de \*74. Rom 5. 30. 71. 89. 106. Geistliches u. weltliches R. 30. Romanische Bölfer 12. Rostock 104. Rot, Adam 106. Rona, Aegidius von 41. Rubrifator 71. 96 ff. 102. Rubrizierung 71. Ruppel, Bechthold, von Hanau 74. 78. 100. Ruprecht, Kaiser 48. Sahipach, Conrad \*50. 56ff. 64.

Sammettapete 17. St. Arbogast 54f. 58. 60. St. Gallen 38. St. Baul, Kloster in Österreich St. Petersburg 25. Saracenen 17. Sattler 60. Saturn 3. Schalkheiten, Acht 30. Schlettstadt 96. Schmidt, Eduard 90. Schöffer, Johann 82. 94. Jvo Sch. 94. — Beter Sch. 65. 68. 71 f. 78 ff. \*86. 90 ff. \*91 ff. 96. 100. 106 ff. - Schöfferhof \*90. Schön, Martin 16. Schönschreiber s. Schreiber Schönsperger, Hans, der Altere \*98. 104. Scholl, Joseph 89. Schott 104.

Schreiber 14 f. 18. — Schönsichreiber \*3, bei den Chinesen 9.
Schreinerzunft in Löwen 18.
Schriftzießer \*7. — Schriftsmetall j. Metall.
Schrifthpus. Nationale Gigensheit des Schr. 40. 42.
Schrotblatt \*13. 17.
Schüßler, Johann 104.
Schule 38. — Schulen d. Bilbershandschriften 33. — Schulen d. Hollen d. Hollen d. Hollen d. Hollen d. Hollen d. Schulen d. Schueden 40.
Schweden 110.
Schwefessilber 15.
Scotti 20.

Scriptorien der Alöster 13.

Sensenschmid, Johann 100 f.

Sebastian, Hl. \*19. 25.

Spieghel der menicheliker Beshoudenisse i. Heilsspiegel.
Spieskarten 8. 10. \*12. 14. \*16/17. 22. \*96.
Spieß s. Spyes.
Sporer, Hans 33. Spruchband 20. 27. 32. — Spruchzettel 31. Spet, Wygand, von Orthensberg 100. Stahl 60. Stathven, Hermann von 94. Stein Johann von f. Hennlin. Steinschleifen 54. Stempel \*2. 3 ff. 7 f. \*8/9. 16. 61. 65. — Stempelfarbe j. Farbe. — Stempelschneiber Stichdruck 16, 17. Stil der Blockbücher 33. 36. 39 f. Strabo 106. Strabanus, Johannes \*107. Straßburg 42. 48 ff. \*49. 57 ff. 84. 90 f. 96 ff. 102 ff. Stuckelen 22. Stüchs 105. — Georg St. 104. Johann St. 104. Stuttgart 83. Subiaco 106. Suns, Rainer 41. Swehnhehm, Conrad 106. Symbolum apostolicum f. Glaubensbekenntnis. Tacitus 106. Tai=Tsong 8. Tegernsee 40. Teigdruck 17. \*24/25. Temptationes morientium j. Ars moriendi. Tentationes daemonis fiehe Ars moriendi. Terentius \*109. Ter Hoernen, Arnold 104. Theologie in den Klöstern 13. — Th. im Unterricht 38f. Thesaurus curatorum 25. Theuerdank \*98. 104. Thomas von Aquino 84. 93. - Th. a Kempis 104 Thongefåße mit Inschriften 4 f. Thoutafeln mit Inschrif-

8\*

Thorwaldsen \*83. \*85 ff. 89 f.

Tinte f. Druckerichwärze.

Tiefdruck 16.

Tischler 62.

Todfünden, Sieben 30.
Töpferwaren mit Stempel 5.
Torqueniada 106.
Totentanz 30.
Tötingen 104f.
Türken 65 f. 68 f. 106. — Türskenkrieg 92.
Typen. Henkrieg 92.
Typen. Henkrieg 58. 65.
To. — T. and Blei 58. 64. —
Hößzerne T. 58. — Metallskipen 46. — Typendrud 20.
40. 46. 58. 60. 63 ff. 96. —
Typenighneider 58. 67. 71.
96. — S. and Buchstaben.

Um 18. 22. 40. 104. Urich von Um 18. Ungarn 24. 109. Universitäten 14. Unterricht 38 f. — Unterrichtsbücher 32. Utrecht 43. 109.

**B**alencia 109. Balerius Mazimus 93. Baterunjer, Luslegung des 30. Beldener 33. Benedig 10. 22. 90. \*103. 104 ff. \*105. Berbot des Kartenspielens und d. Spielkarten 22. — B. d. Einsuhr von Spielkarten und anderen Druckerzeugnissen nach Benedig 10. 22.

Verkauf von Handschriften aus Klöstern 14. Verlagsverzeichnis, Altestes 98. Vicenza 43.

Vincenz von Beauvais 98. Virgil 106.

Bisconti, Phil. Maria 22. Vocabularium latinoteutonicum 100.

Bölferwanderung 12. Bolfsfalender 25.

Walbjoghel, Protop 109.
Walther, Friedrich 33.
Wanderdrucker 104 f.
Walferzeichen \*89.
Weigel, T. D. 25.
Wendelin von Speier 108.
Wert der Handschriften 14, der
42 zeiligen Bibel 71.
Wien 25. 30. 82 f. 104.

Wittenberg \*101. Wolfenbüttel 83. 95. 102. Worms 30. Würzburg 104. 106. Wu-Wang 8. Wyrich, Else 48. — Werner W.

**D**seneck, Johann 78. Psel, Ober= 33.

Jainer, Günther 104. 106.
Zeitbestimmung der Holziafels drucke 18. 22 st. 32 st.
Zeitglöcklein 30.
Zell, Ulrich 45 f. 104.
Zeninger, Conrad 104.
Zengdruck \*2. 5. 17.
Ziegel 4 f.
Zinn 55 f. 60. 62.
Zu der Fjerin Thüre, Ennel 52.
Zum Humbrecht, Hof 80. \*91.
Zum Jungen, Geschlecht 48. — Hof 3. 3. \*54 f. 63 f. 89. —
Drt 3. J. 64.
Zur Laden 48.
Zwolle 33.



